

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



15.29,10(3)

## HARVARD COLLEGE LIBRARY



BOUGHT WITH INCOME FROM THE BEQUEST OF

HENRY LILLIE PIERCE

OF BOSTON

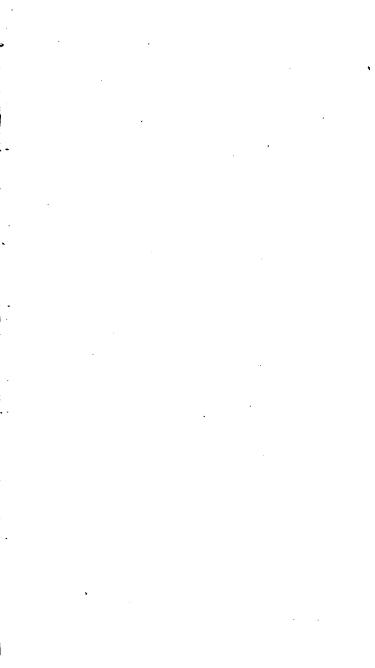

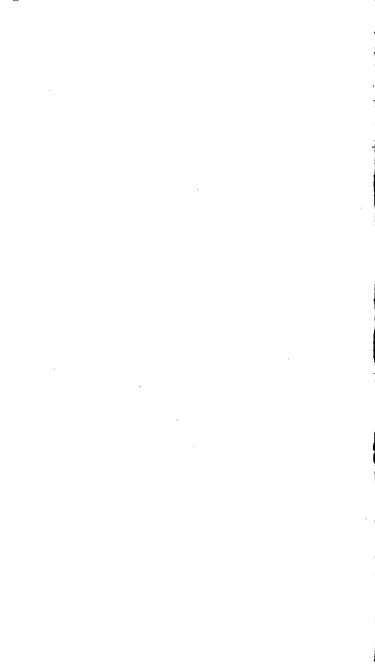

Friedrich Millers,
Rongs, Bayertschen Hofmablers,

Werte.

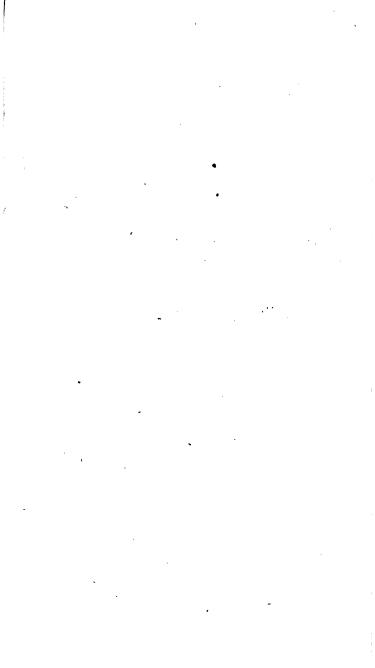

## Mahler Müllers

Werte.

Dritter Banb.

(Boblfeilere Ausgabe.)

heidelberg, ben g. E. B. Mohr. 1825.

# 49525.29.10(3),

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY JAN 16 1554

# Golo und Genovefa. Ein Schauspiel in funf Aufzügen.

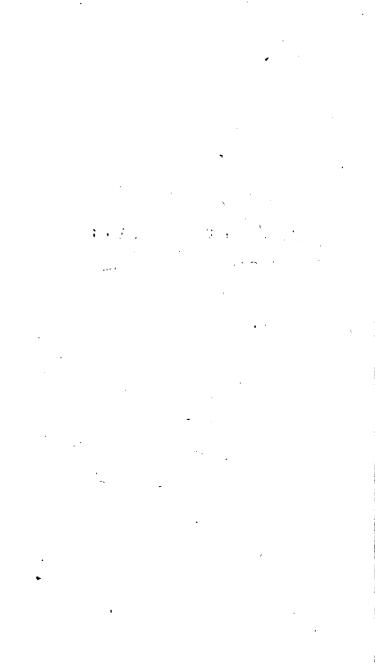

## Berfonen.

Siegfried, Pfalgraf.

Somergenreid, beffen Cohn.

Bolo, Ritter von Drachenfels.

Abolf, Ritter von ber Linde, Schlofhauptmann in Pfalgel.

Ballred, Graf von Sponheim.

Bernhard)

Bruder, Rheingrafen.

Ulrich, Carl,

Dragones, Sofdiener ju Pfaljel.

Mb am , hofgartner bafeibft.

Branbfuds, Garenerjunge.

Deinrid, Chirurgus.

Erwin, Baumeifter.

Chrifteph, Siegfriede Rnappe.

Steffen, Reitfnecht ber Grafie Mathilbe.

Ein Berold.

Ein Arat.

Ein Mond.

3men Morber.

Genovefa, bet herzogs von Brabant Tochter, Siegfrieds Gemablin.

Mathilbe, Wittme des Grafen won Rofeman, Abolfs Schwefter.

Julie, Abolfe Tochter, & Gefeuichaftsfraulein ber Unna von Trautened, & Genovefa.

Margrethe, Abams Fran.

Chriftine, Mathildens Rammrerin.

Rammerfrau ber Benovefa.

Ritter, Rnappen, Bachter, Jager, Bebiente, Frauen, Bolf.

.c d. 154 17 1000 1. 八十里 Training } A Book of the Brown of a famous of all 2 to commer real to a contract AL 11473 . 1 1507 . . . なかぬ 変わ りいまわ ディーの marks of s 

オービ油に併発能を開発したシャール オッチ かいとし ニーコン William b) 4 ...

The company of the second of the company of the com 1. 11. 11. 11. 11. 11. J. J. W. M. L. G. March

## Erfter Aufzug.

## Erfe Scene.

[Mitternacht. Schlof Birfel.]

Graf Bernhard, Anechte und Solbaten brauffen.

Bernhard.

Ciarter! Schlafen drinnen wie die Ragen.

. Rnecht.

Se ba, brinnen! Bacht auf! Se, Thormachter!

Badter [von innen].

Ber flopft draus?

Bernbarb.

Geh' hin, bu, fag' ihm, wer ich bin, und frage, ob fein herr mach ift.

901. 901. 9Berfe. 111.

#### Colbat.

Graf Bernhard ift da mit seiner Mannschaft, reiten alleweil nach Pfalzel 'nuber zu Graf Siegfried, mit dem wir gen Frankreich wider die Mohren ziehn, wollten's im Vorbepreiten euerm herrn zu wiffen thun, daß er ausbreche, und mit seiner Mannschaft uns sogleich nachkomme.

## Bådter.

Schon Dank, ihr herrn. Reitet in Gottes Ramen voran, will's meinem herrn Ulrich zu wissen thun, sobalb er am Tag' erwacht; hat sich vor einer halben Stunde erft nieder gelegt, waren heunt drauffen auf der Bolfsjagd.

Ufrich soben am Fenferz. Bas gibt's da brunten ?

Bernhard.

Ulrich, auf! Es ift bir bobe Beit.

## utrid.

Du, Bruber Bernhard? Dacht', wir zogen erft nach Tages Anbruch. Willt bu brunten ein wenig anhalten? Bin bir bann gleich mit ben Meinen fertig. Carl! Ift Carl ba?

## Bernharb.

Der ift fcon eine halbe Stunde voraus gejagt.

## Mirid.

Run ja, bep lieb Julden recht gemachlich Abschied au nehmen. Die liegt unserm Bruber nun schwer am Bergen.

## Bernhard.

Jagte ihn diegmahl felbst voran, Alles bruben in Pfalgel aufzustöbern, bamit wir nicht zu lang halten burfen, wenn wir bort ankommen.

## uírió.

es war nicht noth; Siegfried halt heunt noch Landrath, ift Alles rege und munter. Bas Neues, Bruber! Golo reitet nicht mit im Juge.

Bernhard.

Warum nicht?

h

#### ulrid.

Rann bir's mahrlich nicht fagen, fount Unpaglich- teit vor.

Bernhard.

Ift das gang gewiß, daß er nicht mit reitet ?

uirid.

Rann bich's verfichern , Bruder.

## Bernhard.

Der herzog von Schwaben hat ihn erft zum hauptmann ben feinem Trupp ernannt; wie ift bas? Mathilde hat ihm die Stelle ausgewirkt.

#### ulrid.

Bruder, es fchien mir auch unbegreifich, als ich's geftern erfuhr; aber es ift bir nichts gemiffer, er bleibt in Pfalzel zurud. Better Siegfried überträgt ihm mahrend feiner Abwesenheit alle Landesgeschafte babeim zu regiren und zu führen.

## Bernharb.

Better Siegfried hebt ben Jungen immer hoch. Solch einem Gelb : Schnabel bie Berwaltung feines Landes! Buft' er benn keinen Beffern zu finden? Bunfche, daß es ihn nie gereue. — Hurtig, Bruber, damit wir nicht wie die Tremtler kommen. Angeschickt! Trifc! Laß aufblasen! Bor'm Thor vor Pfalzes erwart' ich bich, unten im Wiesenthal stößt der ganze Bug ausammen.

## ·Ulric.

Bill euch bald bort einhohlen, zieht immer voran.

Bernhard.

Abjes ein Beilchen. [Ab mit feinen Leuten ].

## 3wente Scene.

[ Pfaljel. Rad Mitternacht. Zimmer im Solof].

Juli e auf dem Stuhl folummernd, Aune die Laute fpielend.

Anne.

Db's gewiß ift, baß Golo bleibt ? [fingt und frielt]

Stille dich an fanften Rlagen, Herz, das ewig Rummer druckt!
Was dir könnt' die Schmerzen lindern, Was dir könnt' dein Leid vermindern, Hat das Schickfal dir entruckt.
Will du dich vergebens plagen?
Sich an schroffe Felsen wagen, Hofnung suchen, die uns sießt, Heißt sich an die Vessel schlagen, Die uns in's Werderben zieht.

Ift Zeit, daß ich jest Julden wede. Abut mir leid, ihren füßen Schlummer zu fidren. Sie kann ja ein andermahl mehr ichlafen. Auf, Baschen, auf, Julichen! — Wie fest! Gludliches Radden, einen Geslieben haß du, und kannst doch so gesund und ruhig ichlafen. De! Auf!

. A. M. C. Bulle, C. C. C.

Wer wedt mich?

#### Anne.

Schlafmutchen! Baschen, auf, geschwind! Genovefa hat icon nach bir gefragt.

## Julie.

Ep wie, die Grafin ift ja erft nieber gelegen.

#### Mnn e.

Du traumft. Die Grafin, wie foll die? Mertft bu benn nicht, fie ift ja fo unruhig über ihres Gemabls Abfchied, mochte gern ihren Sheherrn mit in Diefem Bug begleiten.

## Julie.

Da weiß boch ber Graf nichts von?

#### Anne.

Sie fürchtet fic, es ihm zu offenbaren, fürchtet. Siegfrieds abschlägige Antwort, bas kummert fie eben. Die arme Dame, ich kann's ihr nicht verdenken. An ihrer Stelle, einen lieben jungen Gemahl in fernen Arieg hinein, o himmel, ich wurde vergehn! Julipen, sieh, dein Vater kommt schon da, und Carl, Abschiedbeb ber dir zu nehmen; hatt' ich's zugelaffen, sie hatten bich schlafend gefunden, und bie nachher Stichelreben gegeben.

## Abolf, Carl.

#### 21 0 o f.f.

Guten Morgen, lieben Kinder. Julden, bringe dir da Carl'n, macht's' flug, gebt jest einander die Hande, und somit Abjes, das lange Wimmern hilft doch zu nichts Weiterm. Carl muß nun einmahl in den Mohrenkrieg hinaus mit Siegfried, seinem Lehnsberrn, in einer Stunde geht's fort, sie warren nur noch auf Siegfried drinnen. — Bas gibts denn da drunten wieder? [Gebt an's Jenster] Komme gleich!— Muß jest überall nachsehn, damit's bepm Aufbrechen nicht irgendwo fehlt. Hurtig, Carl! — Guten Morgen, Baschen Lautenspielerin.

#### Anne.

Dheim, find Carls Bruder, Bernhard und Ulrich, icon ankommen ?

## 21 bo ( f.

Mit all' ihren Leuten drunten an ber Biefe; bie find nie die letten.

## Anne.

Badre Ritter in ber That. Ritter Golo ift auch icon aufbrochen?

#### M bolf.

Der fict bepm Landruth drinn, bleibt bier in Pfalzel gurud.

#### Annr.

D nein, es ift nicht moglic!

#### 21 0 0 1 f.

. Dm; werbe boch miffen, mas ich fage. [ ub]

#### Anne.

(Wor fich) auf und ab ]. Hoffe, Anne, hoffe! D Liebe! D Glud! Was wollt ihr mit mir?

## Julie.

Das Alles, Carl, was bu mir jest noch zu fagen haft?

#### Carl.

Alles für biefen Moment, bas Uebrige weißt bu bod von felbft; Abjes benn mitfammen, liebe Liebchen, auf baldiges glückliches Wieberfehn! Baschen Anne, ich hoffe, ihr werbet mahrend meiner Abwefenheit etwas von eurer Sprodigkeit nachlaffen, und euch wie andre gute Mabchen auch auf's Baldigke bafür zur Liebe bequemen; es ift beffer, als immer fo ftill und in sich felbft verschossen fepn, fragt 'mahl Julchen.

### Ann e.

Bin ich benn eine Mannerfeindin, daß ihr mir bergleichen Lehren gebt?

#### Earl.

Pfui Baschen, affektirter Ernft past zu eurem Gefichtden nicht. Fein artig bepm Abschiednehmen, und nicht gleich schnippisch, Fraulein Langnaschen.

Mnn e.

D wie artig, galant!

Car L

Und doch Alles liebe fimple Natur.

#### Mnne.

War's möglich? Solche Natürlichkeit bringt euch Rittern Stre. Die Herren haben zwar jest ben Gebrauch, gewisser feinen Ungeschlissenheiten aus's Nachlässigke sich gegen Damen zu bedienen, was sie Ales so mit dem leichten Nahmen einer unromanesken Natürlichkeit schminken, oder vielmehr eine eble Nonsschalanz zu tausen belieben; Vernünstige sehn darüber weg, weil's doch einmahl so Robe geworden.

Julie.

Pfui! Jest in ftideln!

## Carl.

Sie gefällt mir, wenn fie ein wenig eifrig wirb. Bravo! Ronntet Ritter Golo'n tinftig im Gouverne-

ment hier bepfiehn. — Abjes, Julden, Annden, empfehl' euch einander, und mich in die Mitte eures lieben Andenkens. Richt weiter bofe !

Unne [tacheinb].

D nein! [Giebt bie Sanb] Bier!

Carl.

Adjes, liebe Dide.

Julie.

Rein Wortchen weiter, lieber Carl?

Carl.

Julchen, bein Nater schmahlt, wenn er wieder zuruck kommt, und uns noch bepfammen hier antrifft. Weine nicht, Julchen, liebes Herz, geh' sa nicht aus der Welt hinaus, gehören einander zu. Laß mich munter reisen, weil ich doch reisen muß. Siehst du, bepm schonen Rachbar dort über uns, der jest so lieblich zum Fenster herein zu uns herschimmert, er weiß Alles, er hat uns schon manchmal so bepsammen ertappt, es bleibt daben, bep Allem, was ich dir so vielmahl beschworen.

Julie.

Ach! baß ich bich fo lange Beit nicht febn foll!

#### Carl.

Bas thut's? Die Beit lauft vorben, Liebchen, nachher ift's wie 'ne Minute.

Julie.

I, wenn's vorben ift.

Carl.

Adies.

Bulie.

Wart' boch noch ein Augenblidchen, bis ich bir Lebewohl gefagt.

Earl.

Gefdwind, Julden, ich muß eilen.

Julie.

Eil' nicht fo, ich bitte bich, es ift ja noch Beit, mein Vater wird fcon rufen.

Carl.

Wolltest du mich nicht felbst fortjagen, wenn ich eine langer verweilte?

· Sulic

Dewiß nicht.

たんさん カーバー 病 いっ

DR. DR. Werfe 111,

Carl.

Ift nicht hervisch, Julden.

Julie

3ch denke daran nicht.

Carl.

Bib mir einen Abfdiedetuß, Liebden.

Bulia

Bie foll ich? 3d weiß nicht, wie man fußt.

Carl.

Die Liebe wird bich's lehren, - fo - [inft fie].

Tulie.

Unfre Base bort, gemach! O Lieber! Du Lieber, bis ich bich wieder sehe, wird kein Trost bieß Auge erheitern.

## ČarL

Nicht immer getrauert! Wie gefägt, bent au meine baldige Zuruckfunft, so wird bir der Abschied leichter. [Krompetenftoß] Zum Aufbruch! Abseb, abjeb, muß zu meinen Leuten hin. [Sie laufen ausammen und kaffen sich] Adjeb! [916].

#### gulie.

Carl, lebe mohl! Lieber Carl! - D Maria, Jungfrau rein, halte ihn in beinem Schirm!

## Dritte Scene.

[Edlog . Saal].

Senovefa, auf einem Stuht figend, Madchen bringen Siegkrieds Bosten.

## Madden.

Seht, wie icon bell eures Gemable Waffen jest glivern, die Augen vergebn einem bruber weg, wir haben's mit allem fleiß polirt.

## Genovefa.

Recht schon, Sabt ihr auch Alles so um's Weiße

Màb chen.

Alles fo, guadige Frau.

## Genovefa

Erinnert, mich , wo etwas mangeln follte am Reifer gerathe. Seht ihr felbst nach, mir ftehr der Appf fo schief, daß ich kaum bas Geringste zu benken vermag. Macht jest, bamie Alles balb fertig ift in guter Ordnung, die Aufbruchkunde ruckt heran. Eragt diese Waffen in's Schlafgemach hinüber, legt fie auf mein Bett. Ihr wißt, das Rakchen mit Balfam und ftarfenden Waffern, die ich jungst verfertigt; bringt's auch borthin.

Madden.

Nach euerem Befehl. [916]

#### Benovefa.

Er wird mir's nicht erlauben, und mein süßefter Trost war' es boch, mit ihm zu ziehen. Aber ich darf ihm doch wenigstens mein Berlangen sagen, ich such' ihn ja nicht von diesem Fesdzug abzuhalten, nein, ich möchte nur mit ihm seyn, und das ist doch eines guten Weibes Recht, auch am wenigsten da ihren Gemahl zu verlassen, wo Gefahr und Tod ihm drohen. Wenn er verwundet aus der Arbeit der Schack sehrer, wer soll ihn psiegen? Es ist doch meine Psiicht, das zu thun, ich will meine Kleinodien nicht fremden Handen anvertrauen, daß Andre sur seine Ruh' und Bequemlichteit forgen sollen, oder gar seinen edeln Leib berühren. Ach nein! Und wer sorgt auch treuer als eine liebe Gemahlin? Wer kann's für ihn thun, wie ich es thue?

21 bolf mit Knechten, die Sattel und Zeug und Gewehr tragen.

Mbolf.

Links hinauf!

#### Genovefa.

Die Stunde so nahe! Mir wird's gang unruhig, eng. [Srebt auf] Abolf.

#### 21 bolf.

Ru, rennt doch nicht mit den Lanzen an die Mauer! Gebt doch Achtung! Macht, daß Alles bepm letten Zusammenblasen fertig ist; auf mich kommt die Schande, wenn's wo fehlt, mein Treu, will mich dafür wieder an ench exhohlen. Boran! — Wie, gnädige Frau? Man sieht nicht recht, es geht jest Alles so drüber und brunter, ist man nicht rechts und links dran, zieht alles auf der Schnedenpost. De voran!

[Andre Anechte mit Waffen].

## Gen ovefa.

Ich bedaure euch, ihr habt recht viele Muh, ihr nehmt's euch zu eifrig an fur euer Alter. Der Landnath dauert so lange brinnen, die Aufbruchstunde ift so nahe. Lieber Abolf, wenn's so mahrt, werd' ich kaum meinem Gemahl Abien sagen konnen. Ich ging drinnen weg, als euer Gemahl eben Golon die Regirung seines Landes übertrug. — Gebt Acht auf die Riemen an den Satteln, nichts verschleusdert! Frisch! Munter! Du Barenhauter, fannst mehr nicht als eine Lanze auf einmahl nehmen? Fort! — Gnädige Frau, Siegfried euer Gemahl fommt, der Landrath ist zu Ende. [265]

Siegfried, Golo, Gericht und Rathe.

Benovefa [vor fich].

Daß ich's ihm nur recht an's Berg fagen fonnte!

Siegfried [nimmt Solo ben ber Sanb].

Dent', bu fepft mein Bruder, so ift Alles in Ordnung, wie du benn auch in ber That mein Bruder bift.

Solo [haugt an feinem Salfe].

## Siegfrieb.

Du haft Niemand anders Rechenschaft zu geben, als mir allein, wie du es macht, will ich es gemacht wissen. Rraft deffen übergebe ich dir hiemit Ring und Siegel.

#### 60 Cm

36 weiß dir nicht zu danken, es ftodt mir hier am herzen, es kann nicht herauf. Bu viel Bertrauen, lieber Siegfried, ich bin zu geringe.

## Sieafrieb.

Still! Bir wollen nicht heut anfangen, einander durch Complimente fremd zu werden. Gib Acht auf deine Gesundheitsumftande, bas ift das Einzige, was ich dir befehle: was mein Interesse anbelangt, das wirft du von selbst auf's Beste besorgen.

Bengvefa

Mein Gemabl!

Siegfrieb.

Liebe Benovefa! - Run, ift's Frubftud fertig?

Genovefa

Rach beinem Befehl.

## Siegfrieb.

So laft uns hin, Freunde. — Bas willt du, Genovefa? Bas begehrft du, meine Liebe? Bas fehlt dir?

#### Genovefa.

Laf mich mit dir gieben, Siegfried, ich bitte bich brum.

## Giegfrieb.

Wie? In ben Mohrenkrieg mit? Wie burft' ich fo mas magen? Schat, nein, bas geht nicht, barf nicht fenn.

## Genovefa.

En warum denn? Menne boch, es burfte gar mohl.

## Siegfrieb [ben Seite].

Meinen Schweisfuchs parat! Sollen gum Auffigen blafen! [Knecht ab]

### Benovefa.

Ich benke vielmehr, es mare ja meine Pflicht fo. Siegfried, ich kann's bir nicht Alles fagen, aber ich meyne boch, es mare fehr gut, konnt' ich bep bir fepn.

## Siegfrieb.

Schone mein Serg. Liebe, es fann nicht fepn.

Genovefa.

Kann nicht?

Siegfried.

Mein, Liebe.

Genovefa.

Bar nicht?

Giegfrieb.

Bie ich fage.

movefa.

So will ich mich hier gedulten. Zieht in Gottes Ramen hin.

Siegfried [füft fie].

Rommt, Freunde, jum Fruhftud. Romm, Liebe. [Aue ab]

8 o 1 o.

Bas hab' ich gehört? Sie mit in's Feld? ha daßihr's doch Siegfried gewährte! — Wie ware mir? — Ich glaube, mir ware dann auf einmahl wieder wohl, gesund und kart, und zoge ihr bald nach. Dort konnt ich mich zeigen! Denne! Bas für ein Leben! Benn Rampfroffe an Rampfroffen köhnten im Getümmel der Schlacht, wie in Oceans Stürmen ich mich vor ihr verlöhre, vor ihren Augen den Preis zu erlans

gen! Der Auhm liegt zu ihren Fußen und fie schreiter ftolz wie eine Göttin darüber hin. O ginge sie doch mit dahin! Ich stög' ihr bald nach wie ein Abler des himmels, nach über Berg und Thal!

## Bierte Grene.

[ Biefenthal por Vfalgel]

Bernhard, Ulrich, Rnechte, Goldaten.

#### ulrid.

Das Morgenroth bricht dort icon am Mublberg berauf. Balt's Gott, wir bekommen heute icon Better jur Reife.

## Bernhard.

Das Wetter ware gut genng, wenn die broben auf dem Schlosse uicht so lange trentelten. Was Teufel, halt die noch? Dumm, einfättig harren hier, thut unsern Bserden nicht gut so lang im Wiesendamps. Ift schon Vier passirt.

#### Ulrid.

Bruder, es geht ftare auf gunf.

## Bernharb.

Werden unfer vorgesest Nachtlager heut nicht erreichen. Es mar' gut, wir jagten einen Anecht hinauf, der fie herausgrungte. Es ist mir, als wenn ich hier auf glubenden Kohlen faße.

# Ulrid.

Sie werden jest nicht mehr lange faumen, der Tag bricht schon hell an. Sieh, da kommt ja schon Heinrich von Rüdesheim, den der Bischof von Trier Siegfrieden verliehen, und als Feldarzt im Juge zu begleiten.

## Bernhard.

Ein Schwäger, wie Reiner zwischen Mofel und Rhein.

#### Ulrid.

Ein hubicher, anfehnlicher Mann, groß und mohlgewachfen.

## Bernharb.

Solingels genug.

## ulrid.

Sat vielerley feltne Schriften burchftubirt, auch Manches auf Reisen erfahren, von bem All' er mit vielem Anftand spricht. Er wird uns burch seine angenehme Unterhaltung bie Zeit ben langen Weg über turg machen.

## Bernharb.

Rurz und did, wie ein alt Spinnweib ihren Hanf um den Roden legt, damit wir's fein Fadenweis hernach wieder abzupfen. Bep dir ist nun einer gleich ein Gewaltstert, wenn er nur die Halfte mas ist; der Kerl weiß dir Alles, nur das Rechte nie, was man just braucht.

#### ulric.

Mir zu Liebe, Bruder, schnart' ihn nicht an. [Seinrich tritt auf] Suten Morgen, Arzt, schon aus ben Federn? Ihr beschämt manchen Rittersmann. Wie fieht's droben? Wird der Graf bald aufbrechen?

## Speinrid [audt bie Achfetn].

om! Bollen's hoffen. Denke boch, es follte fest mohl Zeit fenn. Unter und gefogt, Siegfried ift ein junger, ruftiger Ritter, feine Gemahlin eine junge

Dame, in der schönften Bluthe ihrer Jahre, taum fechs Monatchen ausammen verheirathet! Es ift leicht gu begreifen, daß ba bas Scheiben ein wenig langfam geht. Run, bas wollen wir ihnen auch auf alle galle gelten laffen. Bas übrigens bas frube Aufftehn anlangt, movon eure Berrlichfeit ju fprechen beliebt, fo fauer mich's in ber Erft' auch ankommt, aber wenn ich mir einmahl ein Ding im Ropf recht festfete, muß es nachher auch burd, fofte es auch, mas es molle. Geit brep Stunden vor Mitternacht arbeite ich nun contitinuell in Siegfrieds Angelegenheiten binter einander fort, es ift mandmabl aud eine Laft, eine gute Sauft au fcreiben, bod, es geht endlich noch fo mit. Bas wolle' ich boch fagen ? Apropos! Es find geftern Abend febr fpåt wichtige Radrichten von ber chriftlichen Armee bier eingelaufen; habt ihr auch icon bavon gebort ?

ulrid.

Mein. Bas benn ?

Seineid. : 321

Bill's euch gleich ergablen. Sm! [Schneust fich]

Bernbarb [voo fic].

Wie woht ihm ift, wenn er fo ein recht Stud Plauderns vor fich hat. ...

# Seinrich.

Bur's Erfte find allhier Nachrichten von Spanien und England eingelaufen, — doch, bas find Sachen, bie nicht hieher gehören und meiftens Samilienanges legenheiten betreffen; auch noch ein andres aus Achen, bas aber auch von keiner allzugroßen Erheblichkeit ift:

Bernhard [geht auf und ab].

Marrenhaus!

# Seinrich.

Leeres Geschwäß, grundet sich etwa auf unsichre Bermuthungen, nämlich Folgendes: es soll eine Mohrenflotte an der nördlichen Kuste von Frankreich an Tanden suchen, um bernach von oben 'rein auf Paris einzudringen und so auf einen Streich diesem Königreiche den Garaus an machen.

ulrid."

Das glaub' ich nicht:

# Seinrid.

Naturlich! Hm! Scheint bie Aftergeburt irgend eines mußigen halbwitigen Kopfes ju fepn, damit bas Publicum ju amufiren. Da lagt man brum manchmahl

schon so einen Wogel am Schnieden herumftattern. Wer nur ein bischen Geographie im hirn hat und sich die Lage von Frankreich imaginiren kaun, sieht gleich durch, daß dieß Project mehr Schwierigkeit zu aberwinden in sich knupft, als daß sich so leicht einer daran wagen sollte. Erftlich mussen sie, namlich die Sarazenen, ganz Portugall und Spanien umfegeln, und dann riskirte der Mohr mehr noch von Alippen und Sturm, als von unserm gegenseitigen Widerskreite. Das ift aber nicht zu vermuthen, daß der Rahomedaner ein so unsicher Spiel wagen sollte; also wenig Wahrscheinsichkeit hier. Das Andre aber ift unbeweiselt viel wichtiger.

nirid.

**50 3** 

# Seinrid.

Kommit auch von zuverlässigerer hand. Es sollen, laut eines Schreibens aus Paris, die Mohren non Spanien her bereits schon bis Montuellier vorgedrundigen und überhaupt genommen ber Sahl nach in bie neunmahl hundertrausend Mann kaff fepn.

ulrid.

Neunmahl hemberttausend !

# Seinrid.

Neunmahl hundertrausend. Des Königs von Frankreich Macht hingegen foll sehr heruntergeschmolzen sen senn und fich im gegenwärtigen Stand kaum in die vierzigtausend belaufen.

Ulrid.

Das mar' arg.

in nur Beinrich.

Bang verflucte. Das ift auch bie Wefach unb ber eigentliche Inhalt bes letten Schreibens bes Ronigs Dagobert, an alle chriftlichen Machte gefandt, mit eingefügter Bitte, ibm aufs Schleunigfte mit allmöglichster Sulfe Buqueilen. — Auch hat ber beilige Stuhl zu Rom jedem, ber frepwillig und aus chriftlicher Liebe fich jum Frangofifchen Seere begibt, mildigft auf hundert Jahre Ablag ertheilet, infofern er gludlich jurud fommt; und wer im Befecht bleibt, beffen Seele fahrt ohnehin von Mund auf in himmel. Meberall regt fichts nun hervor, bes großen Gnaben-Chapes theilhaftig ju werden, Muth und Tapferfeit florirt jest unter ben Rittern , ber Rern Deutschlands ftogt nun gusammen, aus allen Stadten, Schloffern, fieht man Ritterzüge, beharnischte Reifige, und auch wir Uebrigen vereinigen uns mit, es benen Blutbunden ju erichweren, beren ernftliche Abficht ift . . .

# ulrid.

### Gut, bas wiffen mir.

# Deinrich [fonetter].

Absicht ift, die gange Christenheit weggutilgen. Der barbarische Riesenkönig, laut eines Schreibens, das ich jungst von einem Capuzinerbruder ans Mantand empfing, und das gewiß höcht neu ist, der barbarische Riesenkönig also, der um des Sultans einzige Tochter frezt, hat seine Riesenehre zum Pfande gesett, allein in die Christliche Armee hindber zu reiten, Rönig Dagoberten mit eigner Hand den Ropf abzuhauen und den auf des Säbels Spite als Brautgeschenk seiner Beliebten zu präsentiren; welcher grimmige Schwur die guten Franzosen mächtig erschreckt.

### Ulrid.

Wieder was von diesem Riesenkönig! Wie groß ift ber wohl? Weiß man seine Lange nicht?

# Seinrich.

Nicht eigentlich, es fieht nichts genau im Briefe angegeben. Doch vermuth' ich, daß es wohl so ein Bursch von ohngefahr sechstehn, siebenzehn Französischen Schuben ser; wie ich ihn mir vorstelle, mag er wohl so viel haben, vielleicht auch was mehr oder weniger, je nachdem . . . .

DL. DR. Berte, 111.

#### ulrid

Siebenzehn Souh! Goliath im alten Teftament, hatte doch nur feche Ellen und war doch fo berühmt darum.

# Seinrid.

bm, ber war auch nur ein Bhilifter. Bhiliftag liegt am gelobten Lande, bingegen die Barbaren ber Bona torrida viel naber, um febr vieles naber: wenn alfo einer Gabe jum Bachethum bat und von Natur groß werden foll, fo ift's leicht begreiflich, bag ber Einfluß der nabern Sonne Die fleischigen Theile, Musculi, - eine Mustel ober Gleischlappen theilt fich in brep Parthieen, Anfang und Ende beißen gemeiniglich Dornwachse ober Blechse, ber mittlere Theil ober vielmehr Bauch, ift Die eigentliche mabre Mustel, Die in ber Bewegung fich hebt und fallt, - vielmehr fag' ich, aufschwillt und bie Rnochen aus einander treibt, wie man bieß haufig an ben Bemachsen und Thieren bafigen Landes beobachtet, Die alle größrer Natur und von ftarkerem Bermogen als irgend fonft wo anzutreffen find.

# Bernhard [vorfich].

Bieber eins abgeladen.

# Seinrich.

Es muß curios ausfehn, wie ich mir ben Rerl fo vorstelle, blank von Juß bis jum Ropf in bellem politten Stahl, fein Soild wie zwen Thorftugel, wenn er so vor der Mohrenarmee hergeht, mit breitem Sowert und langem Schatten nach. Da mag nun Manchem bep solchem Anblid gewaltig die Courage unter die Beine fallen. Ep Teufel!

U ( r i ch. Er mag ein tuchtig Schwert führen.

# Seinrich.

Wie ich mir's vorftelle, und andere fann's auch nicht wohl fenn, muß ber Griff bavon unumganglich aus einem doppelten Elephantengahn bestehn, vielleicht auch wohl aus eines Greifen Rlaue, ober er mag auch wohl von gediegen gemachenem Gilber ober auch wohl von Rupfer ober Erg fenn. Sier fam's auf Dauer, Gewicht und Starfe ber Materie eigentlich allein an. Doch glaub' ich immer, von Elephantengabn, am meiften, weilen primo ber Elephant als das größte Erdthier am meiften Analogie mit einem Riefen bat, und pro secundo, weilen in bes Sultans Lande, beffen Tochter er frent, Diefe Thiere hauptfachlich in großerer Angahl fich befinden. Die Klinge bes Gabels aber mag nun aus qutem Damascener Stahl beftehn, benn bag fie aus einem einzigen Demant geschliffen fenn follte, wie man's in alten Ritterbuchern lieft, daß es fonft Riefen gemeiniglich geführt, ift nicht mahricheinlich; Pfiff, unmöglich, WBind, bloger Dunft.

Bernhard [vor fich].

Bruber, wirft truden balbirt.

# Seinrich.

Beilen Die Natur bes Demants an und fur fich felbft bem gang widerfpricht.

Bernbard [vor fich].

Du guter Bruber!

# heinrich.

Der Diamant machft eigentlich in einer Schale, wie eine Rug.

Bernhard.

Jag' ihn jum Teufel!

# Seinrich.

Dhngefahr in bieser Dide, und dider nicht. Den didften und größten, ber je gefunden worden, besitt ber herr in Cathap, oder, wie man ihn gemeiniglich nennt, Priester Johannes; der ift oval rundlich gesschilfen wie ein Schild, so groß ohngefahr, wie ein Straußenep.

#### Ulrid.

Schlimm ift's mit ben Chriften; viel ber Bluthunde gegen uns, aber mar' auch ihre Bahl noch so groß . . .

# Seinric.

Bas foll's? Mögen uns doch nie überwinden, noch weniger vertilgen, ja waren auch ihrer so viel wie Bellen und Sand am Meer.

# Bernhard [vorfich].

Schnappt bem wieder bas Wort aus bem Maule, wie eine Schwalbe bie Mude aus ber Rige.

# Seinrich.

Sm! Gegen die Christenheit sollen und muffen sie boch noch verlieren. Gottes Recht ift's, fur das wir Andre streiten; mit dem Gloriewappen, dem heisligen Kreuze, bezeichnet da furchten wir nichts, fassen vielmehr ein ftarteres Vertrauen.

### ulrid.

Saben's auch.

# Seinrich.

Und wie! Laft fie nur ankommen, fie follen gurud prellen, gerschellen wie die Wellen am Gele. Sm! bm!

### Bernbarb.

Wenn er nicht mehr fpricht, greift er mit ber Sand vor, immer noch ben Discurs fest am Schopf ju halten. — Nun, da lagt fic boch einmahl ein Christenmensch fehn.

# Abolf, Carl.

# Bernhard.

Er Better! Bo bleibt ihr fo lange? Bas treibt. Siegfried? Bir marten und bier faft ju Narren.

#### Carl.

Bruder, Siegfried ift schon ein Beilchen in's Thal hinunter mit all' feinen Leuten, er ritt die hintre Pfort' hinab und empfangt drunten noch Freunde, die mit ihren Reisigen zu uns ftogen.

Bernhard.

Ber ?

#### Carl.

Brave Ritter aus der Pfals und Schwaben. Unter ihnen zieht ein Gemmingen, Dalberg, Sade und Ber- lichingen; Ehrenmanner und madre Rittersleute.

### Bernhard.

Sollen mir lieb fepn. Brave Ritter find überall willfommen.

#### Carl.

Sonft folimme Nadricht, im Chriftlichen Lager foll's nicht jum Beften brein febn.

# Bernhard.

Rommen wir dort an, werden wir febn, wie's febt. Trifch! [266]

#### Carl.

Sa! 3ch freue mich recht auf biefen Bug!

### ulrid.

Ich nicht. Ich wollte, die Mohrenhunde waren alle, wo der Pfeffer wacht, mich schwerzt jedes Eropfschen Christenblut, das ihretwegen vergoffen werden foll. — Kommt, Arst.

# Seinrich.

Reisen jest im Marz, hoffen ohngefahr so im herbft wieder gurud ju kehren: also, April, Map, Juni, Juli, August, September, October, so in ber

Mitte Novembris, — hm, acht volle Monathe. Run, last uns voran. Aber wart, noch einmahl zu guter Lest zurud sehn: Pfälzel, die grauen Thürme, dem dunkeln Thal über. Mir ist's leid, daß ich nicht eher daran gedacht, hätte sonst so was probirt, etwa so ein Abschieden in Versen; in meiner Jugend ist mir ders gleichen manchmahl gestoffen,

### Ulrich.

Es ift auch fo gut. Abjes, fon Pfalgel, Gott erhalte bich mit Allen, die in dir wohnen, gefund bis zu unfrer Wiederfunft. Abolf, lebt mehl, wir werben unterwegs brav Baffer antreffen, der Schnee liegt noch auf ben Bergen. [nu mit heinrich]

#### aboff.

Lebt mohl, lieber Ufrich. — Carl, hier ift bas Lepte.

### Cart.

Sabt ihr mir nochwas Beiteres gu fogen, fo macht es jest Eurg.

# A polf.

Lieber Junge, bu reiteft jest jum erftenmaßt binaus, wirft menschlichem Ansehn nach mein Tochtermann werben, wenn bu anders auf zwep febendigen Beinen wieder nach Hause kommst. Carl, sep' jest brav, bezweife deinen Stamm, mein Madel ist dein mit Allem, was ich bin und habe. Was wollt' ich doch sagen? — Wie wird mir doch die Zeit so lang werden, wenn ihr jest 'mahl alle fort sepd.

#### Carl.

Golo wird icon forgen und euch die Zeit vertreis ben helfen, er liebt auch bas Jagen, wie ihr.

# abolf.

Der war' der Rechte! Wird alle Tage mumganglicher; weg, melancholische Leute find mir zuwider.

#### Carl.

Hort ihr fie schon drunten ziehn? Jest jenseits hinauf. Lebt wohl, gruft mein Julchen noch taufendmahl.

# abolf.

Bep ber wird's ein schon Geheul abseyen, ift mir bang auf die ersten acht Tage. Leb' wohl bann! [Rust thn] Wenn ich dich in diesem Leben nur wieder seh'! Leb' herzlich wohl! — Ach, noch einst: daß du

mir Abends in der Herberge immer fein selbst nach beinem Rappen siehst, hab' die ihn drum geschenkt, daß du ihn auch wohl haltst; Anechte sind oft saumfelig beym Tuttern oder gar tucklich, vertragen's dem einen und werfen's dem andern überstüffig zu, solch ein arm Wieh hat kein Maul zu begehren, wenn's am Abend zu kurz kommt und mit hungrigem Magen vor leerer Arippe steht; der Herr fordert am Tag' über doch streng die Arbeit. So was ist höchst gottlos.

#### Carl.

Sorgt nicht, daß ich meinen guten Rappen je einem Andern anvertraue; da dank' ich, freffen foll er aus meiner eignen Hand.

#### abolf.

Recht so, es bringt auch Freude und Liebe des Thiers zu seinem Herrn. — Apropos, so du eine gute Sabelklinge erwischen magst, nicht allzuschwer, so auf die Wosspagd, von gutem Damascener Stahl . . . . Sapperment! War' ich ein junger Kerl, zoge sett so mit aus gegen die Unglaubigen, da trachtet' ich nach des Sultans Kopf oder den Sabel mußt' ich erbeuten! Von so was spricht nachber die gange Welt.

# Carl.

Wer weiß , was 'mahl geschieht.

abolf.

Hilf Gott, Carl.

Carl.

Erbeut' ich den Sabel, soll ihn Niemand tragen, als ihr.

abolf.

Seelenjunge! - Reit' bin in Gottes Ramen!

# Fünfte Scene.

[Genovefas Borgimmer]

# Gofo.

Fort ift nun Siegfried, fest bin ich allein hier in Pfalzel. Was ift's nun? Richts. Bermögen, Ehre, Ales mir anvertraut, feinen Schaf, fein Glud, feine Ruhe. Golo, die Hand auf's Herz: was willft du? Könnteft du je dich vergehn . . . nein! Biel lieber Alles dulten und leiben, viel tausendmahl lieber jest gleich Pfalzel verlaffen, weit von ihr am Ende ber

Welt irren! — Mein Busen ift ganz rein. Lieb' ich sie benn? Und war's auch: rein. — [Aniet nieder] Das schwör' ich vor den Augen des himmels. Kein andrer Gedanke bestecke jemals meine Seele. Daß ich ihr wohl will, von ganzem Herzen, daß mich so verlangt nach ihrer Gegenwart, daß ich Wehe trage, wenn ich mich von ihr entserne, daß ich mich erquicke an ihren Spuren: daß sep es auch Alles, reine Ansbethung, wie die Liebe zum schönken Gestinn, dem man für seine Schönheit dankt. Still und verschwiegen soll's auf diesem Herzen kleben, bis der kalte Tod mir das Leben raubt; so sep mein Weben stiller Wunsch, Gebeth zu ihr. Wo schweis ich? In Genovesa's Vorzimmer? Was für ein Itrgeist treibt mich herum?

Rammer frau tritt berein.

# Rammerfrau.

Wer ba? Sm, Ritter Golo. Wollt gewiß ju unfrer Grafin ?

#### . G o 1 o.

Ja mohl. Rein . . . Konnt' ich jest vorfammen ?

### Rammerfrau.

Sm! Barum nicht vorfommen? Sie verließ eben ihr Bimmer, ging auf ben Altan binaus, etliche Briefe

ju lefen. Will euch anmelden; fie ift heut'recht wohl aufgeraumt.

#### 3 o f o.

Rein, will fie benn jest nicht ftoren, marte lieber ein andermabl auf.

### Rammerfrau.

Storen! hm! Storen! Das werbet ihr wohl nicht. Junge Dame, junger Ritter ftoren einander nie. — Mir gilt's gleich, was Andre thun und treiben, will gehn, euch anmetben, werbe fonft wieder ausgefilt, wenn ich euch ungemeldet von dannen ließe. [Smet hineln]

#### 6 0 f o.

Alter Brummtopf! — Aber was will ich jest hier? Bas foll ich jest mit ihr sprechen? Laß, schau' sie wenigstens doch wieder einmahl. — Die Gebeine beben mir; es ware doch bester, ich ginge gleich wieder. D daß ich sie so gern seh' und mich doch fürchte und sie doch nicht vermeiden kann. [Bill ab, Genovesa, Julie, Anne begegnen ibm]

# Genovefa.

Sieh ba, herr Ritter, auch einmahl wieder in ber Welt? Bas ift's, das ench feit einiger Zeit noch

einsamer macht? Bar's meines Gemable Abich, fo troftet euch mit mir; feht, ich bin munter und habe boch so gut einen Freund an ihm verloren als ihr. Rommt, ich will euch etwas zeigen, ein Gefchent, bas mir eben mein Obeim, Bifchof von Burgburg, ubermachen ließ. Ihr wift es, mas fur ein großer greund er von Runftlern ift und wie er hauptfachlich Mahler und Bildhauer liebt; die reifen auch beständig an feinen Sof, halten fich eine Zeitlang bort auf und bas nicht ohne Gewinn und Freude. Denn überbem, bag mein Dheim febr frevgebig ift, bat er, wie mich's brave Meifter verfidert, felbft noch die trefflichken Renntniffe und ein fehr richtiges Gefühl in ber Runft, gibt auch öftere Runftlern die herrlichften Gebanten an. Ein Mabler, ber nun eben von Rom jurud reifte und bep ihm eingekehrt, bat ihm biefe brev unvergleichlichen Stude verfauft, bie er mir alsbald hieber jum Befoent überfdict. [Macht eine Rapfel auf] Seht hier bie Bildniffe dreper Beiligen: Cacilia, Catharina, Margaretha.

G o [ o.

Gratulire von herzen.

# Genovefa.

Mich freut's über die Magen. Bie gludfelig bie hand ift, die fo etwas hinzaubern kann! Seht

doch diese sansten, dem himmel jugewandten Augen, diesen Mund, wie er in brunftiger Andacht schmilat! hort man die nicht laut und entzuckt bethen? Und hier Sanct Margaretha! Nein, das ist doch gar zu himmlisch! Ich hab' es gar oft sagen gehört, Italien sep die Amme edler großen Kunste und Nom vorzüglich die Brust, an der all' ihre Lieblinge gesogen; jest überzeug' ich mich ganz davon. Von dort her, daucht mich, läßt sich's über das Wahre in der Kunst erst richtig urtheilen. — Es wird doch immer schöner, jemehr man daran schaut.

### 6 0 1 0 Tvor fich 1.

So nah ihr! O Sott! Ihre fuße Stimme, ihr Blid. Gludliches Bild, bas fie in Sanden halt und ihr Aug' erfreut! War' ichte boch!

Benovefa.

Ihr betrachtet es meniq, Golo.

3 o 1 o.

Bethe an.

### Genovefa.

Ihr fagt es mir nur gu Gefallen, ihr wurdet es eifriger befehn, mar's euch rechter Ernft.

Golo.

Wie? - Ha ha ha!

# Genovefa.

Pfui boch! Wer auch lachen mag bep fo etwas.

# Julie.

Der Ritter lacht, weil er's vielleicht felbst beffer fann, er ift auch Mabler.

#### anne.

Und Muficant; bat alle Talente.

# G, a [ o.

Ihr fderzet ju arg mit mir, Fraulein.

### Senovefa.

Das Calent kanut' ich nicht einmahl an euch, Ritter; ihr mußt uns von eurer Arbeit zeigen! Ich ftumper' auch fo etwas.

### Julie.

Recht, recht! Dat er gelacht, foll er's jablen! Jest aufgezeigt, Ritter!

#### Mnne.

Wir wollen ench loben, wenn unfer Lob ench werth ift.

#### Sola .

Werther als Gold; ich hab' aber jest gar nichts. su zeigen, meine Aunst ift verroftet.

Julie.

Musfluchte! Wir nehmen bas nicht an.

#### ann c.

Brave Meifter laffen fich gerne erft lange bitten-

6 o 1 o.

IR hier nicht der Sall.

Julie.

Daraber wollen wir urtheilen.

Senovefa.

Salt' an, Julie, lag nicht nach.

M. W. Werte III.

# 3 u hi e.

<sup>2</sup> с. - **Хо́к побы** ап. ... слоба фессион е пай

Mnn e.

Bir bitten auf's Goonftel

Nun, wenn ihr mich denn mit Gewalt zum Mahler haben wollt, so nehmt mich hin. Aber was soll ich euch denn mahlen?

# 3 u fri 3.

Befichter, mie biefe bier, Sveneriffinmer, recht

8 0 ( 0. 1941 ( 1. 1941 ) 40

. : 11.7

Dug es benn gleich gefdehn ?

3 H Lien and A Const.

Gleich, das wollen wir.

Wenn fie aber fconer ausfallen, als biefe bier !

# Sulia

Defto Schonern Dant.

6 0 1 s.

Sut, will mabien. [26]

Genovefa

MBohin ?

Julie.

Er mird etwas von feiner Arbeit hohlen.

Anne.

Soon wieder ba ? Er bringt etwas unter'm Arm.

Commence of the second

6010

Lhaff public einen Saleget vore Genovefa mid die Francis

Saim ich jeht fconer mablen? [Bor fich] Gie fcaut hinein! Dein herz dein Spiegel, Engel!

Genovefa.

Da habt ihr's! Julie, bedante euch jest brav.

#### Bulie.

Spotter!

#### Mnn &

Der Ritter weiß felbft wohl, wie wenig er Recht hat.

### Genovefa

Pfui, Ritter, ich bachte nicht, daß ihr fo argliftig mit uns scherzen wolltet.

#### O o I o.

Sherzen ? Sherz mar fonft meine Runft nicht.

# Benovefa.

So macht ihr jest wirklich Progressen. Aber ein ander Bort. Lieber Ritter, habt ihr schon die Briefe an eure Beschügerin, die verständige Gräfin Mathilbis, bestellt? Ich bitte ench, wendet alle Mühe an, daß sie diesen Frühling zu uns herüber kommt und mich in meinem Wittwenstande ein Weilden besucht. Die ganze Gegend ist voll Lob von den erhabnen Talenten dieser Dame, und ich habe sie doch nur ein einziges Mahl sprechen können, seit ich in Pfälzel bin. Sepb doch darauf bedacht.

#### 6 o l o.

Wenn Bunfden Birklichkeit mare, in Diefer Minute follte fie schon vor euch ftehn und euch aufwarten; ich habe gestern Abend Dragones nach Rautenburg auf ihr Schloß hinüber gejagt und fertige den Augenblick einen andern Bothen ab, mit Briefen, die fie gewiß herüber giehen sollen. [25]

# Benovefa.

Rect fo! — Heut ift doch der Ritter wieder eins mahl genießlich. Was lachst du ?

Julie.

Wer die Gine nur. ift, von ber er vorbin feufite?

Benovefa.

Solo ?

# Julia

Leise sprach er: ein Engel! Mein herz ihr Spies gel! Er mepnte jemand bamit.

Anne.

Julden, ich bin's gewiß nicht.

Sulie.

D ich noch weniger.

#### Ben ovefa.

Sa ha! Ber benn? Annden, wollteft bu nicht bas Straufden aufheben, bas ber Ritter hier fallen ließ?

Mnne.

Bie fam' ich bagu ?

#### Benovefa.

Nicht unrecht, Schap; Solo ift boch wohl ein Ruter von guten Qualitaten, bas Bischen Melancholie, bas ihn oft peinigt und unftat macht, wird er, glaub' ich, in ber Gefellschaft einer angenehmen Gemahlin verlieren. Annchen, ich meyne, bas ware gar keine üble Sache.

Unne [vor fich].

Wollte Gott, daß es mare! [nue ab]

# Golo [fommt jurud].

hier ftand fie, auf dieser Stelle! Sinkt nieder, ihr Thranen, fußt diese Stelle! hier! ha! Wenn

sie doch all' mein Leiden mußte, all', all' mein Berlangen, Qual zu ihr hin! — War's jemahls möglich, guter Himmel, was ware noch in dieser Welt übrig, das nachher mich reigen könnte? — Thorheit! Wo gerath' ich hin? Was will ich? — Wuth! Fort! Will nicht mehr dran denken! Darf nicht! Fort! Fort! [265]

# Sechste Scene

[Echlof Rautenburg, Mathilbens Cabinet]

. Mathilde [am Schreibtische, Witese tesend].

Der vom Beldens, dieser vom Sowarzenburg, ha ha ha! Das Chor der Liebhaber, die unter Mathilbens Jahne geschworen. Dest weg, brickt einen andern auf! Der von Rauteneck! Ep, will schlimm seyn, der, mit den Wind abkangen; meine Sosssfer möchte er gerne erheprathen, drum macht er mir den Hof. Aber schlecht mußt' ed kommen, wenn ich ihn nehst allen Uebrigen nicht noch eine Weile an der Nase herumziehe, dis ich meine Projecte ausgeführt; der Herzog von Schwaben ist mein stolzeres Ziel. Der vom Höulf von Trier, da stinkt die Hypochondrie heraus. — Was gibt's Neues?

# Ebriftine [fommt].

### Chriftine.

Ein Reiter aus Pfaljel, Dies Paquet an eure Gnaden.

#### Mathilde.

Ber bamit; Rauchwerf nach biefer Deft. Lag mich [Chriftine ab] Berbe nun naher dabinter fommen, mas es mit Golo ift. Der Streich! Bar ju foandlich, fo gurud ju bleiben, babeim auf fauler Saut ju liegen, indef brave Ritter fich brauffen berum tummeln. Und die icone Oberften : Stelle, Die ich ihm erft im Somabischen Dienft ausgemacht! Golo, ich fenne bich nicht mehr. [Reift bas Baquet auf] Liebe allein, anders nichts founte folch eine Umanderung hervorbringen. [Lieft] Rrant? Ausfluchte, Staub in die Augen. Sa ba ba! Getroffen den Nagel auf ben Ropf! Berliebt bis uber Die Dbren! Dacht' ich's boch gleich. Der arme Schelm will nichts merfen laffen. und gesteht doch immer brauf los, mehr, als man mit ber Folter faum batte suchen fonnen. - Marrifder Junge, alleweil taugt's nichts; ich muß bich wieber jurecht bringen, muß gleich felbft binuber auf Pfalgel. -[Rlingelt, Chriftine fommt] Der Bothe Der bas Baquet brachte.

# Ebriffine.

Soll er herauf fommen?

Mathilbe.

If's Dragones?

Chriftine.

Der namliche, der jungft in Ritter Golo's Angelegenheiten bier war.

Mathilbe.

Laft ihn herauf fommen, will ihm mundlich Antwort geben, bin jest nicht jum Schreiben gestimmt.

Chriftine.

Gleich.

Matbilbe.

Wer brunten nachfragt: bin nicht zu hause, für Riemand. [Ehriftine ab] Lächerlich in der That vom schwachherzigen Ritter. Der Magnet, der ihn dort halt, ist gewiß Niemand anders, als Genovesa selbst. Gefährlich! Sein schwarmerischer Sinn . . . Genovesa artig, vernünstig: aber dem Ritter soll sie mir

jest nicht den Ropf umdrehn. Wenn bas fefte Wurzel folagt, hernach ift es aus. Ich muß gleich hinuber und alles in's Reine bringen. Du bift mir Chrerbie= thung und Dank foulbig, Ritter, mehr mag ich bir nicht zumuthen und bas fep auch fur biesmahl genug, meinen Rath bey bir geltend ju machen. Du mochtest gur andern Beit meinetwegen herumdablen, die guldnen Jugendstunden an die Liebe vermurfeln: nur jest auf Diesem Punct Die fostbare Gelegenheit ju beiner Erhöhung aus ben Sanden ju laffen, bas brillantefte Blud ju ben Sugen eines Beibes vertraumen . . . ich muß bich ftablen, Weichling. Stahl muß bas Werfzeug fepn, mit bem ich grunden und bauen fann in die Bufunft.

# Dragones [fommt]

# Mathilde.

Willfommen, Bogelsteller. Ihr entwischtet mir jungst schnell, Dragones, ich wollte euch mas Rleines noch auftragen, ba wart ihr schon bavon über alle Berge. Wie geht's Leben, Dragones?

Dragones.

Co facte, gnab'ge Frau.

#### Comming the fire of the state o

Freplich, es kriecht wie eine Schnede durch alle kleinen Minuten fort. Eure Gebietherin lagt mich burch Golo's Schreiben auf Pfalzel hinüber invitiren; ich komme, vielleicht reise ich heunt oder morgen Nacht ab: wenn sie drüben nicht früh Tag machen, werd' ich sie fauber aus dem Schlaf tumoren. Sagt's euern Damen, bringe meinen Empfehl. Apropos, wie sieht's um meinen Bruder Adolf und Nichte Julie?

### Dragones.

So viel ich weiß, befinden fich Bepbe gang mohl.

# . Mathilbe

Bare ber alte Armbruft etwas galanter, so hatt' er wohl selbst heruber ruden und mich etwa abhohlen tonnen, aber bafür stellt er lieber Dachse. Dem armen franken Golo tonnt' ich freylich so etwas nicht zumuthen.

### Dragones...

Ift der Ritter frank?

# Mathilde.

Bift ihr das nicht? Geht, wie ich eure Reuigfeiten hier beffer weiß; fehr gefahrlich frant, laut seines Schreibens. Doch, es foll sich schon mit ihm beffern, wenn ich einmahl drüben in Pfalzel ben ihm bin. Sagt ihm, ich habe seinen Krankheits Bustand schon durchschaut, er soll sich jum Schneiben und Brennen gefaßt halten.

Dragones.

Sm, bas mare übel.

mathilbe.

Nachdem man's nimmt.

Dragones.

Naturlich, aber hinten und vorn genommen daucht mich bas nicht fehr angenehm, ha ha!

Mathilbe.

Go ift's vielleicht besto heilfamer.

Dragones.

Berzeiht, ich werb's ihm fo gradweg notifiziren, bag er bas Glud haben wird, Snaben in wenig Tagen bruben in Pfalzel zu febn.

}

### Mathilba'

Sider.

### Dragones.

Onaben, habt weiter nichts ju Befehl?

# Mathilbe.

Wohin? Wartet noch ein wenig, Dragones, ihr eilt immer schnell von mir weg. Was wollt' ich doch fragen? — hat eure Grafin keine Rachricht von ihrem herrn seit seiner Abreise?

# Dragones.

D ja, fie find icon Met paffirt und boffen in weniger Beit frifch und gefund ben ber Frangoffchen Armee einzutreffen, mo fie vermuthlich jest auch augelangt.

# Mathilbe [ver fic].

Barmes, frifches Blut, unverdorben und feft. — Dragones, ihr fceint mir nicht mit Golo zu incliniten, ihr fceint mir von luftigem, aufgewedtem humor.

Dragones.

**€0** , fo.

# mathilbe.

Sollteft, daucht mich, leicht den Unterschied awischen ein paar blauen oder Kanenaugen zu treffen wiffen. Was liebst du am meiften, Eanz, Lied oder ein gut Glas Wein?

# Dragones.

Gut Ding eins um's andre, wem's fructet.

# Mathilbe...

Sollen dir werden, luftiger Bruder. Allegreimmer.

Dragones, ....

Immer? Das fann man nicht.

Mathilbe.

Man muß wollen.

Dragones.

u. Es zwingt fic nicht. Dur Gunn um. bei eine

Mathilbe.

Warum nicht?

# Dragones.

Ja, weil fich's nicht zwingt, es bleibt einem manchmahl zu viel auf der Leber figen.

### Mathilbe.

Solo hat mir von quern Studchen ergablt,

# Dragones.

Es ift mahr, ware das niche, das Bogelfangen, ich war icon langst bin. Ich bin oft etwas schwermachig von Natur, dam greift mich Attes an, der Himmel ist nicht immer hell, morgen trübt sich's, so geht's mit und Menschen auch; mich verbrieben mandmahl Dinge, worüber Andre lachen, es geht so.

# Mathilde.

Bas verbrießt euch benn?

# Dragones.

Allerhand, fo und fo, mandmal eben, daß bas Schwarze nicht grun ift und das Grune nicht blau.

# Mathilde.

Und der Wind über's Thal herunter blaft; da fepd ihr ja felbst Shuld an Allem.

# Dragones.

Ich weiß wohl, es ist aber 'mahl mein Temperament so. Es stoßt mir oft die auf, wenn ich so hin in die Welt schaue und betrachte, wie da Alles unter einander hergeht, ober sich und unter sich, wie oft manch hautehrlicher Kerl auf schmahlem ungemächlichem Tritt steht und wider Willen manchmahl zum Hund werden muß, und mancher Lausterl, (mit Verslaub zu reden) einen breiten Stuhl hat, worin er sich lummelt. D dann steigt mir's Faustdick vor Augen, daß ich nicht mehr mag. Aber ich lasse mir drum doch nicht das Blut zu schwarz werden: was du nicht heben kannst, magst du auch nicht tragen, und so in den arunen Wash binaus.

# Mathilbe.

Remedium am Wogelheerb.

# Dragones.

Sa ha ha! Wahrhaftig, ba fang' ich mir einen Bogel nach bem andern und vergeff' es barüber-

### Mathilde.

Tödtet ihr die Bogel, die ihr fangt?

#### Dragenes

Wie's kommt; die weiften ih' ich auf meiner Kammer, und wennsicht die Zeitlang meine Frende bran gehabt, laffe ich die Mauren wieder frep. Giet find meine Wintergefellschuft; da fuff ich fie umter einander harum flattern und flette manchundt fo meine eigene Getrachtungen drüber an. Got maniherlep die Wigeh und bunt an Fark und Federn, fo maniherlep, fo wint fie Werschensten und Geben, fo maniherlep, fo wint fie Werschensten und Geben, fo nauch entre fie den gar Lieder, wenn sie's lernen walten.

## Maltigition.

unde Ihrivenge wanne Prochenginige par fieder duf Die Weife ein mahrer Woginkluff, bige Die nog bieck von

## \*\*\*\*

Wenn ich's Tuitet bringe, fie fieffeit und heucheln und lagen mir nicht drum, wie Fürken Doflinge; das freut mich afeder macht's gend hill, wie ihm der Schnabel ftebe. Im Frühjahr laff ich allemahl bie Befangnen wieder frep.

## majoilbe.

Der gange Balb bort herum muß ench fengen.

#### Pragonts.

Gereif, mas nicht die fichtrige: Bent ift. Mir gefchth manchmabir der Spaß, daß ich necht vor mich fachen nunfte, wenn ich so auf einmaße nitten in der Bildniß drinn von einer Buche Perinter eine Amfel das Lalve megind fingen hörtet ich fannt ihn much gleich drinn; daß er mein Baget mar und mich wiedste gefannt und wir vonlour pfiff. Das feuft in den Abietenadrinns daß sie ihre Abshaharen kennen "Ons hat so die Natur mit ihnen.

#### Mathildt.

bie Weil' gar ber Bogel Mornden und bei ber biete

## BIBBBBF

Das, eben nicht, aber jeden Affi Siche und ist vor in in in in in den bei f dem westellter den nied. Wet ist dem westellter den ben Derber Kerl, recht gebaden, einer Ronne den Pfalter zu verleiben.

## Brdgone .

Bitte bodlich um Bergebung, bag die Dame fo lange mit meinem folechen Geplander beschwert.

## Mundieb &

echn How ihr Soor und eine eine eine Ber aufgebent gut ben bent geben.

2. 12. 11.00.00 in Soogragie en Soor 1.00.00 hout within hund hund.

## Dragones.

Wird nicht geschehn, gnad'ge Frau, bitte sehr. Sauf ind und Weller ift Geschest gen ihnnigeich in Bereicht wei ihnnigeich in In mun der in fille fat ihn nomale momen nie war und fille für gang bag ihn ihn nomale momen nie war und fille fat bestählt nichts. Ihr eilt ja sehr, Oragones. In's was Bestelltes, mangege, das so euch treibt?

Eryleid.

## Dragones.

## Um Bergebung, gildin W

Denn beunt Noger geste bar Michel 18de fiebe ich nie augleiter auf einige Goge beit Perseg pro Schwaben im Ange. ! nefforeg 8' dach \* mische oder

## Pfasgnet

Darf ich ben der Gelegenheit auch Giffelfffffratu firen? Die Redes gent in ganzen Lande, der Sebergenten der Gereicht und nach das fich fich eure Gnadele alle erfiede und nach ihren Gelegen genten werden.
\*\*Presidenten Kenden generalten alle er kinden nie benten werden.
\*\*Presidenten kenden bei ber der beiten nieden.

#### Pragonicia

. , Be's Roth thut.

#### Mathilbe.

Bollen bekannter mit einander werden. Benn bu bas Saquer im Bifchofshofe abgegeben, erwarte mich in meinem Quartier in Erter, werbe balb borihin nachkommen. Run abjes. [Sate ibm bie Sand bin]

#### Dragones.

Bie wird mir's? [Ruft ibre hand] Gnaden ver-

# mathilbe.

Soll mir werden bald! Ein hell, mannlich Auge, frause Loden, glaube gar, er ift noch Rovig in der Liebe. Gehehrden, Berwirrung gaben's su verstebu. Sut, soll ihm die Prob' abnehmen; doch Nebenspielwerke, sum Ludenausfüllen. Geschäfte und hauptsfachen gehn vor.

Chriftine fommt.

Christine.

Onab'ge grau, ber Gremit. ....

#### 200 aithilbe.

Soll jest jum Teufel, will ihn nicht!

#### Chriftipe.

War hein fcon breymahl bu. 200 ich ibn vorbin atwieß, ftand er gang betrabt undi fprachted , fichmitte nieber und ging tieffinnig davon, abet jest tubt und findt er laut, will mit aller Gewäht vor ellch pusaum konnt' ich ihn noch jurud halten.

#### Mathilbe.

Er foll nicht. Bin ich nicht herr in meinem eignen haufe? Geh hinunter, fag's ihm, ich wolle ihn
jest nicht fehn; er foll sich gedulten für ein ander
Mahl. Nan afm's ihm grad'; wolle ininicht, er foll
sich trollen über meine Schwelle fart, sofern ibm noch
irgend was an meiner Freundschaft gelegen.

#### Christine.

Bie ihr befehlt.

#### Math il die

Bill meine Schrifts nicht befauert miffen! Bas ich thu', thu' ich nach eignem Gefallen, Saff bu? Pack' hernach Alles in Roffer, alle meine Reifenothe wendigkeiten; muß hemt noch fort, Pfälzel zu. Laß mir gleich den Falk fatteln und an die hinter - Gartenthure führen, will die Erier eins voran stechen. [Christine ab] Der verwünschte Wallrod! Sogeh's; wenn man 'mahl einem Narren was nachgibt, foll man sich nacher: auch immer facrististen. Schwacher Eropf! Warum har er's niche mehr Gwale, einen länger fest zu halten? Die Zeit ist hin, wo der Name Wallrod meinen Ohren gekel, ich bin ihn nun so fatt und ekel, daß ich ausspepe, sobast ich ihn nur nennen bote. Luci

## Siabente Scent.

[ Sausgung in Mathilbens Schloff]

Chriftine padt bie Roffer, Ballrob in Gremitenfleibung berein.

#### Chriftine.

Schon wieber ba?

#### Ballrob.

Werbe nur nicht bofe, mein liebes Kind, ich habe bich vorbin erschredt, es thut mir seid, ich komme brum zurud, dich um Bergebung zu bitten.

#### Chriftine.

War nicht vonnothen. Es ift mir nur leib, baß ich euch so mas Unangenehmes von meiner Grafin übers bringen mußte, bas euch so in Bewegung gefett.

#### Ballrob.

Es ift naturliche Schwachheit von mir, daß mein Blut so schnell duffleigt und über mich Meister wird. Doch wir alle sind ja gebrechlich, wir wollen also einander nachsehn und verzeihn. Ep, mein Rind, wie sleißig du bist! Du raumst ja Alles so sorgfältig ein, als war's bein Sigenthum.

Chriftine.

Bas muß man nicht?

Ballrob.

Rad Pfäljel binuber.

Baffrob.

Die Grafin geht vermuthlich auch babin ?

#### Chrifine.

The transfer of the state of the second

If wirelich schon voran forth, ": ::

2B a [ [ r o b.

Schon fort? Sie hat geben konnen? O mein Rind, du fiebft, wie ich an meinem bofen Buftand leibe, habe einen febr bofen Buftand. hat benn bie Grafin gar nichts an mich zurud gelaffen? Gar nichts?

Chriftine.

Beif von nichts.

#### Baifroban.

Die Zeit ift vorben, mo bu mehr für mich mußteft. Wie oft brachteft bu mir Briefe von ihr, wie oft mußteft du Stunbenlang in die Racht warten, dis ich zur hinter Gartenthure kam, mich ungesehn einzu- laffen. Jest ift's werben, jest ficht fie mich von ihrer Schwelle!

#### Chrifing.

Ich bin unschuldig, weiß von Mem nichts.

with the state of the state of

D'ich" weiß und weiß Alles! Unglud auf ben, ber auf Beiber baue! Abfes, folift bath von mit fbren. [200]

Christine

Muß nur verriegeln, bamie er nicht nochmast surud kommt und mich in der Arbeit ftort. Was nur meine Grafin mit ihm hat? Beffer, ich hatte nichts von der Reise gesagt. Wie blaß er aussah! Er hat mir 'nen Borwurf gemacht, der recht am herzen nagt. Schon drep Uhr! Ich muß eilen, dus ich fertig werbe. Steffen!

Steffen fredt fich jur Thur herein.

### Steffen

Uh uh ah! Run, ift ber Balbbruber abmarfdirt?

Ehtitie.

Endlich: Bad: bat fie aur mit ibut?

#### . Stoffein.

Spaf. Bift bu dann fo blighagel bumm, bag bu's nicht merkft? Das ift nun ber Dritte, ben fie so laufen last, feit ich in Dtenft bin. Schoner Baldberder! Alle Wetter, wollte dir morgen auch noch so einer werben! Es ärgert mich, haß die Gräfin wir nicht die Commission auftrug, den Ferl abzusertigen; wollt' ihn die Stieg' hinunter transportirt haben, daß er Hals und Bein drüber gebrochen. Hent war' mir's er Hals und Bein drüber gebrochen. Hent war' mir's Pals viel Ubr ift's am Tage?

#### Chriftine

Beftie, foliff bid noch toll und taub. her ba, mir jur Seite, lang' ein wenig gu

Steffen.

Bulangen fann ich fcon.

C'briftine.

Beg , Flegel!

os teffem

Ein Befallen ift boch ben: anbeen werth. verfiehft?

Ehriftite.

Efetetopf, ja. Mach une fort, hilf, dast ich fertig werbe.

#### Steffen.

#### Bobin bann wieber ?

hulfiet nach Pfaget.

## ·南非野·斯里

Das war! Bleibt die Gräfin lang bort?

## Ebriftine.

Bermuthlich.

rapidy one of the original or

Juhepa! Da'nuß ich ja auch mit. Dort gibt bir's brav zu Freffen und Saufen; bie Pfälzer find bir keine Schmahlbanfe und Hungerleiber.

. 10 2 1 the 1 the 7 h.

And the Contract of the contra

## 3menter Aufzug.

abelade dan refund.

## Erfe Bliffe.

Cand pand efficiel id jouid 1963 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963 & 1963

9 0 1 0 mit der Laute, fpielt und fingt.

Mein Grab fep unter Beiden Um ftillen buntehi Bach!

Menn keib und Seele foeihen in in ind brief Bollend halb meine Leiben einaditum ber brief Dollend bath meine Leiben einaditum ber wird Brein Grab fep unter Weiben Am fillen dunkeln Bach.

[Wirst die Laute weg] Wer sie nur einmahl recht anfassen, nur ein einzigs Mahl-fatt an's herz drucken
durfte, der war's! ha fur dich ift's leicht sagen,
Mathisde: Ritter, entweich' von hier; aber so wie
ich . . . der hirsch lecht nach frischem Trank, muß
sterben; zich' mich weg und ich bin todt. Kann nicht,
mag nicht daran gedenken. Nein! nein!

Ce 11 11 19 1

Mein Grab fep unter Beiben Am filleni bunfeln, Bach! fil mante

Brandfuchs der Gärmerjunge.
Epulung 1968
Brandfuchs.

Dusch, huscht Wieder einen Schmetterling, dazu einen recht schinen. Gludt heut allwegs. [Stedt ibn mit einer Rabel auf ben hut] Wird wieder eine Freude fin Melter Mam schap bieder w. Glad in seiner Sammung glechten

(B) o (o.

Der luftige, Friundliche Kunge&hat ihn gekriegt, feinen Schmetterling, hat ihn, ift aufrichen.

in orthe Guid sid annul Brand fu ch 3.

Sa! Auch da? Freundlichen Gruß, Herr Ritter! [Gibt tim die Sand] : \* \*\*Framm.odm.d odd 3. \*\* and adda und 3. \*\*\*

G a f a.

## Goto di carte in la

#### Meifter Abam ift fonft ein Freund bom Eingen.

Brandfuds.

agarise uite uic**iSepal, de frandis.** gebie e i

Geftern Abend, grabe als ihr ber Bothe aus ber Armee die Briefe gebrache.

general and but 2004 6 to the graph pur banne

BR ein Bothe von Siegfried ankommen?

al ha saka s**See and fing fo** alig say

Bift ihr benn bas nicht? Ber fcwarze Jacob; gnab'ger Herr, kennt boch den schwarzen Jacob? Ja, das war auch eine Nachricht, die er mitbrachte! Jest gest Alles gut, die Robren find jest schon so gut wie niedergehauen, all', all', miteinander. Bolo.

Das mare!

#### Brandfuchs.

Glaubt's! Mein Bruder ift gludlich ben der Armee ankommen, mein Bruder und Graf Siegfried mit all' seinen Leuten frisch und Cichesganz. Mein Bruder hat mich grußen laffen und Ritter Carl hat dem alten Adolf einen Turkensabel zugeschickt, den er am erften Tage gleich einem schwarzen Mohrenprinzen abgenommen. Der alte herr drinnen hat eine absonderliche Freude drüber, will den Sabel gar nicht mehr aus den Sanden legen.

. S 0 1 0.

Hm!

## Brandfuds.

Daß ihr nur daben gewesen, anzuhören, was er all' erzählt, . . . mein lieber Bruder Christoph — schut ihn Gott — der gute schwarze Jacob, der mir seinen Grus überbracht, ich sab ihn zuerst die Brude 'rein trotten, hab' seinen Schimmel vor Freuden getäßt.

D. DR. Berfe, III.

#### Golo.

Fur men brichft du die Straufe?

#### Brandfuch &

Ginen fur unfre liebe Brafin, ben andeen fur bie fibone Frambe, Die jest bier ift, Grafin ... wie heift fie boch ? Ueber ihr felbft wergeff ich's immer.

B 0 1 0.

Mathilde.

#### Branbfuich 6. ...

Recht, eine munderschone Dame, so prachtvoll und erftaunlich.

S 0 1 0.

Befällt fie bir ?

#### Brandfuds.

Far mein Leben. Berkriech' mich in bie Sede und schau ihr au halben Stunden nach, wenn be so ftols im Garten Morgens auf und ab spagiren geht. Der Meifter hat mich jungft 'mahl brum gewammft. Beil bu gudteft?

Branbfuch #.

Rein, weil ich ju lang blieb.

0 o lo.

Birft es jest fatt haben.

Branbfuds.

Ein wenig Schlage, mas thut's ! Gut mieber, wenn's fepn fann und bin mobil.

Golo.

Bahl hubid, icone große Relfen voll Thau, Genovefa liebt's fo. Burdeft es iconer machen, Junge, wenn bu jur Arbeit eins fangft.

Brant bfu &.8.

Weine ihr mepite, meinetwegen; Ethfin Genovefent Leisfaud. Feiner und pftide bie und bi Blumen]!

An Berg und Sugel bin Klimm ich, mein muder Sinn Shick feugend einen Blick In jenes Thal gurud;
Ach jenes fuffe frohe Thal!
Die Lufte ziehen,
Alle Blumen bluben
Erquidend im Thal-

S o [ o.

Arznep für ein liebefrankes Berg. Bobin, Junge?

Brandfuchs.

Bui! Bleib ba nicht, die hubsche Dame, bort tommt fie, febt!

(Artect in die Hecke bavon)

Mathilbe.

B . 1 0.

Mathilbe!

#### - Mathilder

Guten Morgen, Ritter, sept aufgeraumt, horte euch schon ein Beilchen am Brunnen an fingen und spielen. Bie fieht's, lieber Golo? Es find Reuigfeiten aus dem Lager antommen; weißt es schon? Siegfried hat einen Anecht jurud geschickt, seine glud- liche Ankunft ben ber Armee anzukundigen.

S 0 1 0.

Sab's gebort.

#### Mathilbe.

Carl hat fich icon fo brav berm Anfang gehalten; maßt bu?

( n. ( n.

Eben darum ritt er mit.

#### Mathilbe.

Meines Bruders Freude hat mich neidig gemacht. Carl, den ersten Tag einen Sarazenen-Obersten im Angesicht bes Feindes zu schlagen, Waffen und Fähnsfein in's christliche Lager herüber zu bringen! Niemand hab' ich noch so beneidet, als ich meinen Bruder beneidete, da er dieß von seinem Carl gerühmt.

Bolo.

Lagt's, meinetwegen.

#### Mathitbe.

San' ibm to gern jemand entgegen feten mogen, schamte mich . . .

#### · 6 0 1 0.

Bolle! Kommt ihr wieder daher?

#### Mathilbe.

D Golo, bu gerreiffest mir bas Berg, machft mich jum ichmachen gemeinen Beibe vor ber Belt; bitte Dich, mein Lieber, benfe einen Augenblid gurud, ift's moglich? Du bier? Jest? 3mifchen biefen roftigen Mauern? Ein Carl foll bir brauffen bie Ehre megreifen, bie bir allein gebuhrt? Bas foll ich ---3d habe bir jungft alles Mogliche fcon gefagt, fann nichts als bier wiederhohlen. Golo, bu meißt, mas ich bisher fur bich gethan. Bohlthaten einem porruden heißt fich doppelt bezahlen laffen; ich thu's, um bir noch größre ju ermeifen. Lag bich erbitten! Du fiehft mein Leiben, Golo, ich befcmor' bich, ja ben Muem, mas bu mir foulbig bift: tritt in bie Ehrenbahn jurud, verlaff' biefe ichimpfliche Unthatigfeit, in Die bu versunten, faff auf bein Glud am Bugel, die Trompete blaft, in's Telb, Golo, in's Seld! [Gola will ab | Rein, hier vom Fled nicht fo geldwind!

#### Ø 0 € 0.

Bas wollt ihr mit mir? Enft mich einmahl jufrieden, ich bitt' euch barum. Golo!

Golo.

Buth and Tid!

Mathilde.

Golo!

Golo.

Bin ich euch fouldig, laft mich abzahlen, wo ich fann, verkauft mir Ruh und folagt an, fo hoch ihr's wollt.

#### mathilbe.

Dù bist mir nichts schuldig, Golo, du bist mir Alles schuldig! Ich mag nicht mit bir rechnen; ich habe dir eine Stelle bep der Armee ausgemacht, dachte: meinen Golo muß das freuen; wie ich dich damabls noch kannte, glaubt' ich's gewiß. Dir gesiel's aber nicht. Taufend Andre hatten freylich zugegriffen, gerne aufgefangen, was den so nachläffig von dir warsk; es gesiel dir nun nicht, du lässelt es. Ich fest, daß eine gefährliche Leidenschaft dier beine Krast anfrist, ich eile herbey, dich zu retten, biethe dir an, was den

Herzen eines ftolgen Ritters ichmeicheln kann; willft bu nicht in den Rrieg hin, (ob es gleich eine Schande ift, Nein zu sagen) wohlan, ich rufte dich ftandesmäßig aus mit Roß und Rnecht, mit Ruftung und koftbarer Rleidung, zieh' hin durch die Welt, versuch's herum, durch Italien, mach deinen Namen an manchem auswärtigen Hofe bekannt; nur hier Pfälzel verlaff mir, Pfälzel, das Grab, worin all' beine Rrafte modern.

#### (B) o [ p.

Sebt Berge meg! Unmöglich.

#### Mathilbe.

Denf', es muß fepn und reiß' bich lod.

#### 6 o [ o.

Sabe Siegfried mein Ehrenwort gegeben, bier zu bleiben und mahrend seiner Abwesenheit alle Landesgeschäfte zu treiben.

#### Mathilbe.

Shau' mir einmahl recht in die Angen, Golo! Wie? Mußt' es Siegfrieden nicht im Grunde sehr lieb sepn, wenn du so bald als möglich gingest? Sa! Mepnst du, ich bin blind, habe nicht durchgesehn, um welche Zeit es bep dir ift?

. 6 o l o.

Seht, mas ihr wollt, ich bleibe.

Muthilbe.

Wirflid?

... Golo.

Ja wirklich. Spannt eine Rette von Teufeln berum, follen mich alle nicht aus der Stelle bringen.

Mathilbe.

Bare Rath, noch ohne einen Teufel in's Spiel gut giebn, lohnte es nur ber Dub'.

Ø # 1 0.

Bas qualt ihr mich benn ewig, wo mir wohl ift? Ber befummert fich um euch?

Mathilbe.

Run bleib', bleib'.

Goto.

Gemiß, bas will ich auch und Niemand foll mir's wehren.

#### Mathilbe.

Leicht war' es, keine Spibe weiter über all' das zu verlieren; bleib' benn, Elender, zehre dich auf, verschmachte, lächle immer dem Leuer zu, das deine besten Rrafte wegschmilzt; was liegt mir von nun an an dir? Bu was hab' ich dich erzogen? Ist's nun mein Dank, meine Hoffnung . . . . weh mir! — Aber sollst mir doch nicht zu deinem Zweck gelangen; nein, will bich hier so lange schütteln und rutteln, bis du aus dieser Ohnmacht wieder zu dir selbst zu Sinnen komms; Genovesa soll gleich heut noch fort in's Rloster.

#### Gofo.

Bag's! [Greift an's Somert]

#### Mathilbe.

Und Siegfrieden — ich felbst benachrichtige ibn von deiner Liebe.

#### 9 o f o.

Holle! [Bieht bas Schwert halb hervor und fiofit es wieber jurud]

### Mathilbe.

Her mit ber Spige, meine Bruft hier ift frey, verzeihen will ich's dir noch lieber, als biefe niedertrachtige Aufführung. Du tropeft auf Manches und ich mus bir's erlauben. Aber ab! Bag's, Genovefen nur mit einem Singer zu berühren, und wir find bann auseinander, gang!

#### Dathilbe.

Da!

#### · 60 0 1 0.

Will Miles vergeffen, was ich bir ichnibig bin, will . . . .

#### Mathilde.

Berachte bich num schon zu tief. D daß du so in der Bluthe, im Glug kols auffahrender Ingendhossnungen immer noch unter meddem Plane schwebs! Was wollt' ich nicht and die bilden! Abei dahn! Ich
muß scheitern, wenn die, um derentwillen ich Schwess
vergieße, mir sethst das Ruber aus den Handen schlagen und schrepn: wir wollen num mit Gewalt zu
Boben! Himuliegen in der Zeit, eines Weibes Gunstbezeugung zu erbetteln, zu der du im Grunde nicht
einmahl Hosfnung haft, daß sie die se auch nur Gott
delf sagei

#### 6 0 1 0 [fimpft und fnirfcht].

Wer fragt um hoffnung! Teufel! hoffe und verkange nichte!

#### Mathilbe.

Defto übler verliegft bu beine Beit bier. Aber nein, gefest auch, im gladlichften Sall, bu überlifteft fie, bringft auch endlich in ihrer Gunft burch; mas ift's nun, daß du fo lange Rraft und Leben, mas Tauglideres durchaufegen, verfdmendet? Monate, Jahre durch das Aeffchen eines Weibes ju machen, nach ihren Launen und Grillen, (fo frupplicht und fdief die oft find) beine Mannlichkeit ju minden und au breben? Barft bu nicht fo tief verliebt, bag man in beine Leibenschaft binein wie in einen Biebbrunnen fcauen fonnte, ohne irgend mo Grund ju finden, mar's nur erfrantte Begierbe, Sunger nach ibn: ich felbst wollte Sand anschlagen, ichauen, wo bir gu helfen ware. Aber so, wo bu hinsinkk, immer mehr und mehr in bir felbit erschlaffend, bis teine Rraft von auffen dich mehr ju fpannen vermag: Dann fer auch aus meinem Bergen, glatt aus meinem Bedachtniffe weggewischt. Du haft feine Meltern , Gefdwifter, Bermandte; ich bin's, die bich von Jugend auf ergieben lieft, mich beiner Berlaffenheit annahm, ich, die ben Ritter Golo aus bir gemacht. Dit meinem annebmenden Glud muchs immer bas beine, ich mar's

und bin's noch; die immer für dem Wohl forgt. Was für Plane entwarf ich, dich auf eine Johe hinauf zu bringen, von da herab du auf all' beine Teinbe sporten könntest! Herzog Conrad von Schwaden buhlt um meine Neigung, Hidulf von Trier regirt ihn ganz und ich den Bischof nach meinem Willen; deinetwegen spann ich's an, der Perzog in alt, ohne Erben, du Golo warst es, bift es, auf bessen Haupt ich den Herzsoghut sehen will.

#### B o I o.

Soweig'! Bitte bich, fcmeig' boch!

#### Mathilde.

In den Arieg hinein mit ihm, wo ihn fein Feuer abelt! Der Herzog foll da im Borans meinen Golo tennen lernen, fich in ihm und feinem Befen ver-liere n

#### Golo.

Billft bu mich ermorben ? Sor auf!

#### Mathilbe.

Deinemegen ging ich eine Heurath ein , die mein ber verabicheut. [Goto läuft bavon] Er trant bavon,

der Tolle. Aben mas histe's? Er fecke jest einmast zu tief, werde ihn schwerlich so herauskeißen, viel eber ihn ganz ... Wie denn? (Stampte) Wie helf ich denn? Wenn er nur nicht so schwarzsisch, so unfluring zweeklob in Tag hingin ... Ich muß bichen, wie ich es anders drafte, dem Ding hierzein Sinds zu mochen; will ihn hier nicht so ganz verkeren; ausgeben; Mask lieber gewagt, koste ge auch, was est mis. [110]

## 3 wente Scene.

[Golo's Simmer]

Dragones, Golo's Rnappe, ber im Siffs tergrunde einpactt.

#### Dragones.

Sort ihr's, Rnappe, vergest den Mantel nicht. Barum benn auf einnabl fo fort?

#### RHADD er

Bas meis ich's! Mein Mitter befahl einzupaden nichte weiter-

#### m. Drakones.

Es ift ihm was zugeftoßen, er fturmte in den Staff hinein, befahl zu fatteln, das ganze Schloß ift rege, Genovesa selbst weiß nicht, wie sie's nehmen soft. Da tommt der Ritter felbft, hat rothe, verweinte Augen.

#### 3 0 1 0 [vor fich].

Bobian! Coll und muß ich benn bier fort, mag's and noch fo lant hier ferenn! 3ch will!, Muß! D himmel! Ach! - Berum laff ich mich benn wege treiben von ihr? Ber hat fein Gewalt? - Rein, ich muß! Duß! Berbammte Belt, darin ein ehrlicher Rerl fich fo berumidinden foll, verlaugnen, mas man nicht fann, nicht Gewalt hat! Danf und Rudficht und Treue und Alles am Ende gegen unfer Derg! Rein Winkelchen, in bem einer fich allein felig verfriechen und verbergen fonnte! Bin ich Siegfriebs Feind drum, daß ich fie werth fchage? Und ach! wie viel tausendmahl werther als mein Leben! Siegfried! D wie mir's durch alle Glieder fahrt! Er hat fie, der Gludliche, ber foll fie befigen, darf fie lieben , . . er allein . . . ich nicht . . . er gang allein. Was fur ein Abgrund por meiner Seele! Genovefa, ach Alles, Alles um bich und mehr und ju viel! Warum ftarren meine Rerven fo? Jugendfreund nicht mehr mein Freund. Siegfried, bein Andenken wird mir fo bitter. Rein, nein, ich will fort! Bu Grunde gebn! Ich muß von

hier. Bohin? Das gilt mir gleich, nur weit, weit! Das Beste, ja, ein Einsiedler! Eine Wallsahrt hin in's gelobte Land zum heiligen Grabe; auch dort will ich dein gedenken, unter Stein und Auinen dein Bild getreu in meinem Busen durch fremde Länder tragen, herrliches, edles Geschöpf! Du bist es und bleibst es allein, bis endlich 'mahl hinstiebt dieser morsche Bau, erkaltet mein Herz, mein warmes Herz zu dir. Dual! D bittre Qual! Das doch die Welt gleich unter mir in Stude zerspränge! — Ihr dort, ift Mes fertig und bereit für heut Racht?

#### Dragones.

Auf den Wint, wie ihr's befohlen, die Pferde freffen gefattelt.

#### Golo.

So muß ich benn! — Geht nur. — Diese trägen Seelen fühlen und fassen an nichts Antheil. Diese Nacht, diese Nacht noch. — Abjes denn, ihr holden lieblichen Auen um Pfälzel, ihr Thurme und Graben! Nicht lange mehr . . . [faut auf das Bett bin] Wehe! Weh! 31 viel!

Mathilbe tritt auf.

Ø 0 1 0.

Beg! D weg! henterin! Berbammtel

#### Mathilde

Twinkt die Diener fort, fist ju Golo auf bas Bett, fift ihn an die Stirn, ftreichelt ihn].

Bedeaneft du mir fo, Golo? Lieber, Du weift nicht, wie lieb du mir bift. Sergensjunge, jest 'mabl vollig ber ftorrifde Golo wieder und du gefällft mir. brum nicht folechter. Diefer ichwermutbige Bug beiner dunkeln Augbrauen bringt mir wieder gang deines Baters Bild in Sinn, ber volltommen fo ausfah, und gewiß war er einer ber fatelichften Ritter feiner Beit. Behalt' mich lieb , Golo , fchent' mir bein Bertrauen wieder. Bergeib, ich feste bich porbin gu ftart auf Die Probe; marft bu fart genug, Diefer Reigung au entfagen, Diefer Reigung, Die fo fehr bein Glud ju Boben brudt, fieb, ich batte meine Urme um bich geflochten, batte bich an's herr gewaen, batte vor Freuden über bir gejauchat! Aber bu bift einmabl nun übermannt; in ber verzwelfelten Lage, worin bu Dich jest befindeft, bleibt nichts übrig, ale das Uebel au lindern, das fic einmabl nicht gang beilen lagt.

#### B o 1 8.

Bas fucht du beftindig bep mir? Las mich allein leiben, was ich muß und kann. Will ja gehn von bier.

#### Mathfibe"

Romme Dich zu tröften jest her. Deine Hand, . Trauter, Lieber! Sollst mich erst gang kennent

6 0 1 0L

Soon ju viel. Beg!

mathilde.

Saft es boch nicht fest in dir beschloffen, von bier

5 0 1 d.

Test

Mathilbe.

Bo gebenfft bu bin?

. D. o [ 0.

Euch all' eins. Wo mich Niemand mehr fleht.

#### Mathilbe.

Betrabe mich nicht fo febr! Du weißt ja nicht, was ich um bich leibe. Gewiß, bu kannft nicht reifen, barfft nicht weg.

## Ber will mich binbern ?

#### Matbilbe.

Ich. Ich habe beine Pferde icon wieder abfatteln taffen, Alles gegen beine Abreife befohlen.

G o I p.

Barum bas wieder ?

### Mathildei

Darum, weil mein Plan mit dir geandert ift. Sollft jest hier in Pfalzel bleiben. [Streichelt ibn] Rur rubig. Was fepn kann, foll fepn, was ich kann, foll bir werden. Du weißt, ich abu Alles für Uch.

6 o f c.

201

Mathilbe.

Bas mepnft bu ? Solltagt bu fo verliebt fenn and nicht bald merten wollen, mas.

... Gig Lo.

Mathilde! Gott!

#### mathilbe.

Bas hielt' noch den himmel, die Erd' und bas? - Meer,

Wenn hoffnung durch's Leben und Liebe nicht mar' ?

Ihr Leute ftellt Alles fo in's Weite, Unmögliche, Ewige, von euch weg; ftaunt über ein Alltagsgesichtchen,' als wenn's ein Superlativus ware. Hoffnung ift die Krude, baran Verfichte hinten.

@ o 1 o.

Was foll ich, kann ich?

#### mathilbe.

Das Mant in, Rind, follft Buderbrodden haben. Aber verfcwiegen, ftille!

6 0 1 0 fwirft fein Saupt in ihren Schooll.

Beib! Bas madft bu mit mir?

Dragones.

Dragones.

Frau Grafin, wenn's beliebt, gur Lafel. Deete Ritter . . . .

#### mashilbe. ...

Erfdeinen gleich. Run aufgeraumt, lider Ritter. Sann bich nicht fo niebergeschlagen febn.

#### 6 o f o.

Mles, mas ich von Freundlichkeit in ber Taide habe, foll baar beraude

## mathilbe.

Birft gefallen bep ber Gelegenheit. Golo, id empfehle bir Diefen Chrenmann, befordre mir ihn im Dienfte, fobalb es fenn fann, er ift es werth.

S O CO. Soll von dieser Minute an Hausbosmeister sepu-

#### . .. . Mig tib it b eige ge gering :

Dauf e Bichartig Bingt an Go th's stein : Somu we: Sofel. Abjed, Derr Banthofmeifter. 1910 ? 

#### Dragones [verbengt fich].

Saushofmeifterli ben! Somet ober Ernft, mich freut's nicht. Sehr schlecht, was ich gethan, sehr, Selve reste 1 Salar Salar

### Dritte Goene.

[Wiefenthal vor Pfalgel]

Ballen, wordn oben bas Bilbuff eines Mitters gemablt if, Ballend als Eremit bavor, Abolf, Julie, Anne.

#### Anlie ....

Bitter Golo bleibt ja wieder bier, Bater.

## Root f.d mi

Mit all' ben Narrethepen! Bleiben, fort maßen, wieder bleiben, was foll's nur endlich? Mag meinetwegen gehn, wenn's ihm nicht langer hier anfteht,
benkt vielleicht, wir gramen uns viel drum; dergleichen Binge faßt'er min in Ropf, weil Siegfried ihn überall so vorziehe. Unfer einer ift ihm gar nichts mehr, grüßt einen kaum. Sab'ihn alb dine kleine Roynase gekannt, wiede, sieden war er ichen ein wernichter Aunge. Was der Colerationist, while ver Jegen fin flartist ubmit weiß der Teufel, wo's bep ihm flecke.

4 St. Aftered a Sistematic 1996 (南新 sho sh

Ich weiß ef nur ju wohl, ach! Dabe gud fogen weinen Entschluß gefaßt.

्रेड्डिट इंटर क्रिक्ट कर कर कर के

# 21. b. o f f-

Doch mas liegt mir bran? Treib' er's, wie er will und bleib er mir nur aus'm Wege. Mich frant nichts, als da mein Sabel, den mir Carl, ber herzensjunge, überschidt. Es ist eine gang andre Arr, ber.

## Julie.

Belt, Bater, ber halt icon Bort? hat's verfproden, er wollte euch einen Cabel Abruten, bat's '-Auch gethan, Dibn Lieber! Wirft mir auch Alles fo tren halten? Alles?

## M'D off.

Kinder, benke jest, wir wollen ein Bischen bort im hugel hinauf, frische Luft schöpfen; wir kommen dann just so mit der Dammerung an die hintre Gartenspforte. Meine Schwester bringt heimlich Genovesen diesen Abend Serenate, Abam hat mir's gesteckt. Ein siller ordentlicher Madn, dieser Adam, ein guter Musicant, so von Natur; der Gartnerjunge, Annchen, dessen Stimme dir so wohl gefällt, wird eine Arie singen, die Golo auf der Laute accompagnirt. Golo schlägt das Instrument trefflich; muß in allen Dingen die Wahrheit sagen.

## Julie. ..

Dich freue mich brauf. Mufit ift mein Leben, fe macht nur gu Beiten fo ein wenig furmifch.

#### Mnne.

Und mid melandolifd; aber febr verguugt.

## aboif.

: Was will ber Balbernder bort? Guten Chend, Freund! Daudt mich, ihr beschaut bas Bilbnif da vien am Balten?

# Ballrob.

Ja, herr, bas thu' id, mepne, hab' fon einmahl in ber Belt folden Rittersmann gefehn, grabe bie Ruftung und Bappen; ber Regen hat bie Schrift verlöscht, kann's nicht lefen,

## M boff.

feine lieben Meltern trauern, weil fle ibn, ben einzigen Cobn, verforen. Er wurde auf einmahl unfichtbar aus diefer Begend, fie haben fic uberall icon mit Ruh und Bleiß nach ibm erfundigt, fern und nah,

aller Orten sein Binnif so mit Inschrift unten dran bingeschickt, ob sie ihn ema lebendig oder todt auskundschaften möchten. Man weiß bis diese Stunde nicht, wo er geblieben.

## e minimur Mallero, b. ...

Sabe auch icon fo mas davon gehört. Dants fon für bie Radricht und eure Sofiichkeit.

### 1 21 bot 6.

es if fpat am Abend, Bruder; fehrt ihr wieder in Bald zu eurer Belle heim oder gedenkt ihr heunt in Pfalzel zu bleiben? Go tretet ben mir ein. Geiftlich- leit ift mir ehrenwerth.

### Ballrob.

Sehr großen Dank; boch ich kann's nicht annehmen, bin anderend ichon versprochen, hatte im Borbengehn einen Gruß zu überbringen, in Pfalzel; ein gewiffer Dragones . . .

### Mbolf.

Renne ihn gut, es ift ein wadrer Mann, ihr werdet ihn gewiß jest im Schlofgarten treffen, wenn ihr ihn etwa fucht.

**"妈,我【【祖·明治**》 (1911年 ) 1911年

Er bestellte mich eben borthin.

Mbolf.

Rinder, fommt- bie Sonne freigt icon unter, laft und ichneller gebn, fonft verlieren mir ben Aufang ber Mufit. Lebt mobl. Bruber.

### Ballrob.

Gleichfalle von Dergen. .... " no ....

im Muffe.

So jung und gart und fo ein ftrenges Leben.

91 n n e

Befiel bir folch ein Rleib, Juiden &

Tulie

Mein, gewiß nicht.

1 Manage

Mir fehr. [Mae ab]

#### malirob.

Meine lieben Meltern trauern um mich, Wer findet in diefem harnen Rleide bier ben Glang jenes ftoligebildeten Ritters, wer fucht Ballrod von Sponheim, den einzigen Zweig, Die Soffnung einer ber größten Familien, unter ben Lappen eines fcmunigen Bettlermantele? Dieg rubrt meine Buth an. Undankbare, Die mich verrath! Ich will mich bafur an bir letzen. Die Ginne vergehn mir faft gang, wenn ich nachdente, was ich ihr all' quigeopfert. Aber ruhig, mein Duth, bis jum Augenblid der Rache; habe nun mein Bild auf der Spur, Mathilbe, bich mit Reg und Garis umzogen. Dragones bar's mir icon gur Salfte gebeichter; ein guter Bengel, vollig fo unverhohlen, wie man ibn mir geschilbert. 3ch habe ibn gerührt, mit allerley bedenklichen Worten und Gprüchen, Die ich fo hingestreut, fein Gemiffen in Unruhe gestort; ich boffe Diefe Racht vollig meinen 3med gu erreichen. Sa mas gibt's bort im Gatten? Lauter Mufie und Frohlichkeit, lauter Supfen und Bohlleben ! Will bald auch mufiziren, aber aus einem andern Ton. Auch hab' ich noch mas anders bemerkt; mer fill im Binfel fist, beobachtet beffer, als die im Getummel mit fortreunen; entweder, Genovefa, bu haltft auch nicht mehr Sarbe, als Andre, ober bift bu rein. fo foleicht irgend eine andre verratherifche Abficht binter bir her und fucht bich au fangen, und fo foll alle

Muhe von mir angewande werben. bid vor ben Rlauen bes Sabicts ju bemahren, ber über bir berfleucht. Gleich biefe Briefe bier follen bich im Boraus ein Beilden marnen und badurch mir deutlicher beine Befinnungen jeigen. Bin nur aus Bergweiffung ein Shuper ber Engend, weil mich bas Lafter von fic wen geftogen, und bas fer meine Freude. Denn gewiß bat Golo bier mit Mathifbens Steinen und Mortel ben Grund baju gelegt. D fo wie ein hirt mit bem Stab einen Ameishaufen untereinander rabrt, will ich all' eure Projecte, Die ibr aufammen aufmauert, einreifen und verftoren und an Allem, mas euch miflingt, mich erlaben. Diebriges, verratherifdes vad! Undankbare Biper Mathilbe! D bag ich bic batt in eigner Schlinge fange, bir's balb mit ben namlichen Baffen lohne, mit benen bu mir Bunben gefchlagen, perflucte, bollifche Zurie! - [206]

## Bierte Scene.

fechlofigarten ju Pfatget, ein Theil bes Schloffes mit einem Altan im Grunbe]

Adam, Brandfuchs, Dragones.

#### ₩21 Bant.

Drunten in der Laube wartet icon der Ritter mit ben übrigen Musicanten all', haben eben gusammen gestoppelt, wo wir mas funden. Steht neben mir, Dragones, helft im Chor ausfüllen, ihr wißt ja den alten bekannten Chorgesang, hrennender herzen Nachteber genannt.

Dragones.

Sab' ibn foon oft mit geholfen.

## A d a m.

Es ift auch ein liebtich Ding, es bleibt mein Leise find immer; so alt es ift, mepn' ich boch, wenn ich's so unter'm klaren Sternenhimmel Nachts aufführen höre, es war' mir immer was Neues; ein traurig verliebt Derz hat es herverbracht. Es freut mich, daß es Solo gewählt; der Jüngling gefällt mir, der unter feine Beluftigungen auch so was mit hinein mischen kann.

## Drayones.

Es ift eigentlich ber Bruder vom Liebesthron.

#### A bam.

Recht; wer jenen nicht in Gedanken hat, kann dieß kaum recht empfinden; man fallt' immer eine Racht vorher jenen geben, eh man dieß aufführte. Die Golo-ftimmen drin wird Golo und mein Jung' hier handthieren; natürlich weggesungen, Oragones, nicht so kraus, denkt, daß ihr in der Airche säßet und nichts weiteres, ohne die Schnedenstiegen von unnöthigen Arillern hinauf und hinunter zu seben, daß dem Juhörer darüber schwindelt. Dergleichen Seikanzerepen kann ich gar nicht ausstehn; so ein Strich von Baß, wie mit Kohlen an die Mauer hingeriffen, hie und da drein.

## Dragones.

Sabt mir's jungft icon mabl erffart, werb's fo machen.

### Mbam.

Mußt jest bier warten und. Acht haben, wenn unfre Grafin mit Mathilbe an den Aftan oben heraus tritt, frifche Luft-ju foopfen; fobalb ihr fie nun gewahr werder, gebt ihr ein merkbar Zeichen.

## Dragones.

## Bas für eine, Deifter ?

#### Abam.

Wie ihr wollt, pfeift, oder fcmalit, oder fcrent wie ein Spect.

Dragones.

Das will ich schon.

Abam.

Ober fofiagte wie eine Machtel, aber wermbmlich fant.

Dragones [fcblägt ans Rinn]. Wid mi Wid!

### Abam.

Eigentlich: [saufet an's Ring] Pack we Back! Sff aber all' eine, mie ihr's macht.

### Dragones.

Meifter, bas verfteh' ich gut, hab' manche ger fangen.

#### Mbam.

's ift auch mahr. Macht's alfo; fobald mir euchver-'
nehmen, foleichen wir burch's Gebuich hervor und
fangen an.

## Dragones.

Es muß die Grafin freuen, Gefang, und fo une' vermuthet.

#### M b a m.

Bewiß; es fommt einem auch lieber fo von Ohngefahr und vielleicht doch eben fur ben rechten Doment; es ift auch fo 'ne liebe Frau, unfre Grafin; halte brauf, lieben Leuten mas ju Gefallen ju bun-

### Dragones.

Braver Meifter, habt's Lob überall.

### Abam.

Abjes. — Satt's fast wieder vergeffen, mein Weid plagt mich schon dren Tage drum, meinen Sonntagsrod anzuziehn, euch wegen, ihr wist schon, zu gratuliren; jest trift's fich eben, hab' auch meinen Festrod an; nu Glud zur hofmeisteren, [schurett ihm die Sand] hat mich recht gefreut, auch mein Weib, da wir's versnommen.

### Dragones.

Berfcont, bitte, mich.

#### M bam.

Rein, es ift ein gut Platchen, worauf ein ehrlicher Mann warm fitt; wollte euch icon ein andermahl besuchen, man hat die Woch' über viel zu thun, Sonntags, nach dem Gottesdienst, ja da poffelt man so was Kleines fur sich selbst zurecht. Meine Schmetterlingsfammlung wachft nun auch täglich mehr an.

### Dragones.

Sab' davon ruhmen gehort, foll auserlefen fepn, werbe nachften Sonntag 'mahl bev euch gufprechen und fie betrachten, wenn ihr's erlaubt.

#### MBam.

Barum benn nicht? Rommt, Saushofmeiftet, follt mir lieb fepn. [216 mit Branbfuche]

### Dragones.

Saushofmeister! Das Blut fliest mir in's Gesicht, fo oft ich mich so nennen bore. Wie bin ich zu dem Plat kommen? Trier! Trier! Bermunschte Nacht! Dort war's das erstemahl — ein Brand an meinem M. Werte 111.

Herzen seitdem. Betheren lief ich mich; ber Bein, Weiberzunge, glatter noch als Wein . . Die Nacht fommt mir nie aus bem Sinn. Trier! Trier! Wollte, ware nicht Haushofmeister und ware noch Oragones. [In Gedanten, Wallrob fommt, schlägt ibm auf die Schulter]

#### Ballrob.

Guten Abend, Freund, und wie's, mein Aleid rechtfertigt, auch Sohn! Wieder in tiefen Gedanken? Uneinigkeit mit sich selbst fließt oft aus Bewußtseyn eigner Schuld und das zeugt irrige Gedanken. Sohn, nimm dich vor Weiberfallen in Acht. Seit Eva, der erften Mutter, sind sie alle Schlangen, die mit giftiger Bunge den armen Mann begandig zu Gunden reizen und in tiefes Verderben zischen.

### Dragomes.

Dachte eben baran, ihr kommt wie gerufen hieber. Wollt ihr im Garten ein wenig verweilen, bis die Rufik vorbep ift, fuhr' ich euch nachher in mein Quartier heim, wo ich euch Sachen entbeden muß, die mir recht bas Dern gerbruden.

### Ballrob.

Mein Beruf heißt mich bereit fenn. Drunten ben ben zwep großen Linden follt ihr mich nachher treffen. [265]

### Pragonet.

Berge liegen über mir, bas Leben freut mich fo lange nicht, bis ich's wieder los bin. Doch fill, das Altanfenfter geht auf, ba find fie! [Gibt bas Zeichen]

Genovefa, Mathilbe, oben auf der Altan.

Mathilbe.

Surra, wie frifd lieblich!

#### Genovefa.

Shabe, bag es Nacht ift, die fcone freundliche Ausficht ift gang baburch gehemme, ber grune hang schlieft fich fo traulich an jenes Cannenwalden. Stoffried's Grofvater legte & an.

Mathilbe.

Die Luft bublt recht mit einem.

# Senovefa.

Ihr folltet diese Gegend 'mahl so um bie Deuarndte fehn, wie fcon es dann ift. Da waten die Mahmanner mit ihren Senfen durch's hohe Gras einher, dort zetteln es Maden jum Dorren aus einander und fingen daben Aerndtelieder, andre haufen's auf, dann wimmelt's recht mit Menfchen, Alles ift frohlich, dort im Schatten halten dann die Bagen mit ftarken vorangespannten Ochsen, das trodne Seu von aufgethurmten haufen nach hause ju fuhren; ein Anblick, der recht das herz anlacht und erheitert.

### Mathilde.

Ihr mahlt nach ber Natur. Schabe, daß unfer armer franker Ritter nicht ein Bischen von euerm Gefuhl an bergleichen landlichen Scenen hat , das mußte ihn balb curiren.

### Genovefa.

Bas ihm nur anliegt! Er bleibt boch gang gewiß wieber ?

## Mathilbe.

Wenn's feine Laune julaft, die ibn gang gufammen brudt. Der Menfch ift wie umgekehrt, ich kenne ibn nicht mehr.

### Benovefa.

Woher's nur fommt ?

## mathilbe.

Aus bem herzen; bort, wett' ich, fledt ibm ber Pfeil. Wie's nun in feinen jungen Jahren ju gehn pflegt.

### Benovefa.

Glaubt ihr, er hab' einer Dame ein Gelubde gethan?

### mathilbe.

Sang gewiß. Der arme Narr, wie fehr er mich jammert. Schabe, daß er fich fo verzehren foll.

### Benovefa.

" Die Dame muß fehr graufam fepn.

### Mathilde.

Bas find wir nicht, wo uns die Laune ankommt? Harppen, Drachen, Bipern dem Sinen, und schwache girrende Saubchen dem Andern. Einen Trojanischen Brand könnte oft ein kluges Weib durch eine nachkatsvolle Minute löschen. Und was ift's denn auch im Grunde, warum wir die guten Manner oft an langsamem Leuer braten? Seifenblase, die sich vor unsern hirne ausdunset und, wenn sie nur Leidenschaft ein Bischen anrührt, gleich in ein Riches zerplagt.

### Ben ovefa.

Bie mepnt ihr?

### Mathilbe.

Liebe, Liebe ift doch Alled, mas unter Sonn' und Mond fich regt.

Bas hapft und geht, Erägt Amor's Liveren, Bas athmet und weht, Singt Amor's Meloben!

Warum nicht auch wir? Hort einmahl die Nachtigallen aus den zwey hohen schwarzen Linden drunten, wie lieblich! Hab' eine Dame gekannt, die der zartlichste Ritter bedienet, sie war immer sprode, er immer unglucklich, der flolze schone Ritter, manches Fraulein beneidete die Dame um ihn. Ginmahl so der suße Schlag einer Nachtigall durch die Dammerung her traf ihr Herz, der Ritter ward gesund von selbem Augenblick. Grasin, warum so nachdenkend?

### Benovefa.

Dacte an ihn, meinen Gemahl, wo unter'm weiten Sternenhimmel ber jest ruht. [Rugt ibre hand, wintt porwarts] Flieg' bin ju ihm,

Borg' Blugel wom Binb, Den fcon Lieben balb find'! Mathilbe.

Ha ha ha!

Genovefa

Barum . .

Mathilbe.

Das arme Rufchen dauert mich; folltet ihm ein Mantelden mitgeben, damit's nicht fo weiten Beg's burch die Nacht hin friert und am Catarrh ober Schnupfen wie halb flude Bogelden ju Grunde geht.

Genovefa.

Bare mir boch leib brum.

Mathilbe.

Mir auch. Go einem verschmahten Rufden thut's webe, wenn's vielleicht marmern bort weichen muß.

Benovefa.

Wie versteht ihr das?

Mathilbe.

Bare benn bas fo mas Ungeheures, Unerhortes ?-Ber fennt ber Manner Puppenfpiel gang mit uns armen Weibern? Auf Sand gebaut, wer Mannern traut, ift kluger Weiber Denkspruch, darin fie den Trauring binden und unter'm Gurtel fest am Fischbein tragen, bis ein oder der andre pfiffige Ritter das Rathsel versteht, ihn da weg zu practiziren. Dann ift es aus und das Sprüchwort trillt um.

Genovefa.

Bas regt fich burch's Gebufd brunten ?

Mathilbe.

Der Wind.

Benovefa.

Die Sterne, wie flar!

Mathilde

Stimmen nun All' auf einen Lobgefang fur ihre fone Genovefa.

Golo, Abam, Branbfuchs, Dragones und Andee unten.

G o I o.

Greift euch jest an! Daß feiner fehlt!

### Chor.

Rlarer Liebesstern, Du feuchtest fern und fern Am blauen himmelsbogen; Dich rufen wir heut Alle an, Wir find der Liebe jugethan, Die hat uns gang und gar zu fich gezogen.

## 3mep Stimmen.

Still und hehr die Nacht, Des himmels Augenpracht hat nun den Reihn begangen. Schweb' hoch hinauf wie Glodenklang, Der Liebe fanfter Nachtgefang, Rlopft an des himmels Pfort' voll brunftigem Verlangen.

## Eine Stimme.

Die ihr dort oben brennt Und feusche Flammen fennt, Ihr heiligen mit reinen Jungen, Ach benebepet unser hers, Wir dulten, bulten bittern Schmers, Wir haben schwer gerungen.

## 3 mep Stimmen.

Rlopft fanft mit bepben Flugeln an, Rlopft fanft und ihm wird aufgethan.

### Eine Stimme.

Die ihr die lange Nacht Dort unten schwer durchwacht, Ihr Seelen treuer Liebe: Behaltet eure Flammen rein, Der Liebesgott wird euch gnadig sepn, Er magt schon eure Triebe.

### € bor.

Wie Auferstehung klang das Wort, Klang hoch berab von HimmelsPfort', Drang tief hinein durch Mark und Bein. Ach hoffet All', ach hoffet All', Hienieden tief im Thranenthal! Behaltet Herz und Flammen rem, Der Liebesgott will euch gnadig sepn, Er wagt nun eure Triebe.

# Drep Stimmen.

Wie Strabten burch die Lufte gehn, Wie Wetter hoch in Wolfen ftehn,

Bie Summen von ber Lirduhr ichwer, (Herz, ichauerst still und behr!)

Die Liebeimag' iam himmel finft,
Die Hoffnung sich jum Erdball ichwinge.

#### Eine Stimme.

Die ihr die lange Racht Dort unten schwer durchwacht, Ihr Seelen treuer Liebe: Behaltet Berg und Flammen rein, Der Liebesgott will euch gnadig seun, Gemagt sind eure Triebe.

### 3 men Stimmen.

Bas ward uns fur ein Troft zu Theil? Bo liegt ber Hoffnungshafen?

3 men Stimmen.

Euch ward fehr hoher Troft au Theil, Fragt, die da drunten schlafen.

### Drep Stimmen.

Da regt fich's um die Graber laut Bie Bogenschall im Bindeswehn, Bie's Morgens über Biefen graut Benn Racht web Tag am Scheiden ftehn. Es heben fic taufend Jungen: Wir haben gedultet die lange Nacht, Haben sie mit Schmerzen durchwacht, Huben's schwer errungen.

### €bor.

Run fahlen wir auch der Liebe Genuß Jauchzen und freun uns am Ueberfluß, Run zählen wir all' die Thränen. Eine jede verweint ein Perlenschaß klar, Der uns in Ruh bescheret war, Ein Ruß ein jedes Stöhnen.
Im Regenbogen unser Gewand Geschwäckt von treuer Liebe Hand.

Drep Stimmen.
Die ihr auf biefer Welt das Leid
Getrennter Lieb' und Zartlichkeit
Auch dultet treu und rein:
Brecht suße Bluth' und Blumen ab
Und ftreut's herum an unser Grab
Und auf den Leichenstein.
Denn selig ruhet hier ein Baar,
Das auf der Erde auch geschieden,
Ach ohne Ruhe, ohne Krieden
In killer Liebe Schwerzen immerdar
Ibr jung frisch Leben hingeweint,

Bis fie ein fager Eod allhier vereint. Lagt facte rinnen eure Bahren,
Gebenkt an uns bep eurer Qual,
Auch eure Ruheftunde kommt einmahl,
Richt ewig konnen Menfchenleiden mahren.

### Cbor.

Bir hoffen, ach wir hoffen UC' Bur legten Racht im Todtenthal!

3 mep Stimmen.

Am Firmament Sat's nun vollendt, Dahin ift bald ber Sternlein fußes Prangen. Die Nacht beschießt nun ihren Lanf, Die Morgenroth' gieht schon die Flugel auf Und ftreicht fich froh die Thranen von den Wangen.

## Ehor.

Ach hoffnung, ach verlaff uns nicht, Benn fterbend unfer Aug' nun bricht, halt' bu uns fest umfangen. Bir hoffen, ach wir hoffen All' Schon trodnen unfre Bangen.

### Benovefa.

Dane, taufend Dane Allen , herzlichen Dane. Gute Ract! [Geht' hinein]

Golo.

Da Capo.

Mathilde.

Golo!

Abam.

Die Grafin ift fcon auf und hinein.

Branbfuch 8.

Droben ruft's eure Onaben.

Sofo.

Schabe, Genovefa fcon fort.

Branbfuct.

Sabt ihr's gehort? Dort oben!

Bolo.

Bis morgen Mehreres, werb' end meine Ertenntlichfeit beweffen. Brandfuch, haft es brav gemacht.

## Branbfude.

So gut ich's gefonnt. Gute Nacht, herr Ritter.

S o f o.

Bute Nacht, Freunde. Es ging ercellent.

Abam.

Man muß zu gefchehenen Dingen immer bas Befte reben.

#### Golo.

Meifter, es ift unvergleichlich gegangen. Sewif.

21 bam.

Gute Ract, herr Ritter. [Mile ab]

Mathilde.

Bift du allein, Golo? Es ift dunkel.

#### Cholo.

Und trub' und traurig dazu, der iconfte Stern verfcwunden, der biefe Racht erhellt; jest fpurt man nichts Erfreulich mehr.

### Mathilbe.

Sauber Compliment fur mich.

S 0 1 0.

Bie ift's? Bringt ihr bem Gefangnen Butter?

Mathilbe.

Ruchen und Biscuit. Sep morgen in aller grube ben mir.

Solo.

Bill bis babin nicht ichlafen.

Mathilde.

Bare ungefund.

B o 1 o.

Alles eins, gefund ober nicht, fo an ber Mauer flebend, an ber Seite hier, wo ber Engel fag.

Mathilbe.

Nichts weiter! Ich forge, man belauscht uns.

#### Golo.

Das Einzige nur: wie hat fie bie Mufit aufgenommen? Sat's ihr gefallen ?

### Mathilbe.

Ich bore jemand drinnen. Abjes, Ritter. Soffe das Befte!

6 0 l o.

Soffen! Dhoffen! Darf ich?

Mathilbe.

hoffen ift wenig. Sute Racht. [ 100]

#### Golo.

Soffen — Alles! Der Vorhof des himmels; was hielte langer Welt und himmel aneinander, wenn hoffnung und Liebe nicht mar'? Es zerstiebte ja Alles; mußtet dann auch scheiden, holdselige Lichter da oben am blauen Firmament! Brennt fort, fußt noch ein Weilchen euch mit euern lieblichen Strahlen!

Die ihr bort oben brennt Und feufche Blammen fennt . . .

Reufch! Reiner Genuß ift auch teufch. D Befen aller Befen, o Beift, ber alles umfaßt, befeelt und tragt, D. M. Werte, III.

Bud' auf und fowing' mich babin! Gie . . . ich foll hoffen. Sa, et konnte boch mohl noch moglich merden. Moglich? Daran magt' ich Alles, Alles, Alles, mas hier unter Sonne und Mond, Alles, mas ber' gartlichfte Anbether vermag, Alles. Db fie auch je an mich gedacht? Bielleicht weiß Mathilbe mehr noch . . ab . . bier will ich auf und ab bie fuße Luft einschlurfen, Die ihre icone Wange gefühlt, barein fie ihren balfamifchen Athem ergoß; begrabt mich hier, wenn ich einft fterbe, mein Leib wird nicht in Staub gerfal-Ien, alle meine erftorbnen Abern werden in ein neues Leben jurud bringen und wie Blumen burch bie Erbe au biefer Luft empor ichießen. Du Engel, bolber fußer Engel! Wo fie jest rubt? Das Ruffen , bas ihre Bange brudt, die Rammer, die fie verschließt . . . Db fie jest icon die Augen geschloffen ? Die Augen, bie eine Belt von Seligfeit umfangen. Ber boch ber Solummer fenn fonnte, auf folch einem Paar Wimpern ju rubn. Emiger, reicher himmel! Ift es balb, eh' ich verschmachte? Dein Aug' wird mich noch leiten in's Grab, in's finftre Grab, feins Liebden, thu nicht fdeiben. Ralter Tod, marmes Leben, Alles um fie, Die Belt, bas Universum, um einen einzigen Drud.

> Schlaf wohl und fuß, Liebchen gart, Auf beinem Mund meine himmelfahrt! [ 216]

# Fünfte Scene.

[Dragones gemmer]

Ballrod, Dragones.

### Ballrod.

Saben's nun lange genug mit einander überlegt, Die Uhr hat bereits mit trager Bunge Mitternacht ausgesprochen, lagt horen, wie euch meine Grunde einleuchten.

### Dragones.

Wohl gesagt ift Alles, ein ruhig Gewiffen ist feiner als Gold, ich fuhl's nun ganz und gar in mir selbst, werbe euern Vermahnungen folgen, der Bekanntschaft von nun an mußig gehn, bereun, mas ich der Zeit gethan, von Herzen, will die von euch mir aufgelegte Ponitenz treulich verrichten. Aber euch statt meiner jest um die bestimmte Stunde unser heimlichen Zusammenkunst in Mathildens Zimmer zu führen, daucht mich zu gefährlich, es ließe sich vielleicht besser einrichten, über-legt's einniahl.

### Baltrob.

Siehst bu, das ift wieder Sandenschwachheit an dir. Porbin milligtest du ein, marft ftark, jest veut's bich mieber. Was kann man von folder Bufe boffen !

### Dragones.

Sept nicht ju ftrenge.

#### Ballrob.

Bas frenge! Mußteft du Bater und Mutter verläugnen, mar's hier um Weib oder Kind zu thun, dann wollt' ich's gelten laffen, daß du zuruckscheutest: aber hier ist es Schande, um so etwas auch nur einen Augenblick anzustehn. Es muß dir wenig an der Ruhe deiner Seele liegen, daß du auch so etwas nicht einmahl darüber wagen magst.

## Dragones.

Ihr wift es beffer; wenn ihr alfo fehr barauf besteht, hinzugehn, und einen Beweis meines Abscheus baraus ziehen wollt, bin ich zu Allem bereit. Eben jest ift's die rechte Stunde.

## Ballrob.

Eine Stunde des Beils, lag uns die nicht ver- faumen.

## Dragones.

. Einen Augenblid Gebult, ich will voran, bie Leiter erft anftellen, mahrnehmen, ob's auch aberall

ficher ift, mich bunkt, ich bore drauffen Sund' anfchlas gen. [200]

#### Ballrob.

Der größre Sunder legt geringerm Bonitens auf, lagt Andre fur feine eignen Berbrechen mit bugen. Es ift ber Dinge Bang, ber bas Berabe oft unter's Rrumme hinfchleift, wie leichte Strobhalme burch einander. Sa Mathilbe, bu raubft mir auch noch bie hoffnung jur Seligfeit einft, ich bin beinetwegen fcon Alles geworden, haft mich mit Laftern verwandt, ju benen nie vor Neigung in meinem Bergen lag. Race! Rache! Balb nun über bich fo, geleitet felbft von ber Sand . . . von ihm - ah! Stable bich, Berg! Dhr, fep fest in biefer Stunde, lag bas Gift ihrer folupfrigen Bunge nicht in bich binein! Mugen, vermeibet ihren Bauber, Schlangenftichen abnlich, abnlich bem Sirenengefang, ber bas Berg entmannt. 3ch will fie hinterruck anfallen, eh' die Deduja mit ihren Bliden mich verfteint. - Mein Gubrer winft. [916]

# Sechste Scene.

[Mathilbens gimmer]

## Mathilbe benm Licht.

36 bin neugierig, wie fich's endlich erflart. Benovefa will nichts riechen nach fo mancherlen Berfuden, bleibt immer falt und in gleicher Saffung. Berftellung ift's wohl nicht; fie hat ju wenig Beltwig, fo fein binter'm Berge ju halten. Bas benn ? Uniculd? Glaub's faft eber. Gemiß, ihre Auferziehung mar gang barnach. Unfoulb! Es ift fo, wie eine Bolfin ein gamm fangt, fein lebendig jur Soble beim tragt, baran ihr Junges im Burgen ju uben : fo mocht' ich fie meinem Golo gern . . . Dumme Rolle! - Und boch, mas ift's? Manche Menfchen, icheint's, als maren fie mirflich von ber Natur fur bie Bahne bes Andern bestimmt. Der arme Junge verzehrt fich fo gang, feine frifche Sarbe, Leben, Munterfeit, Alles meg, verfengt mie ein Baum über ber Flamme; ich fann's nicht langer mehr anfehn, ich muß Rath ichaffen. Da liegt ja wohl ein Billet von ihrer Rammerfrau, wir werben vielleicht gut's Reues horen. [ Lieft ] Bas Better! Berflucht! Bon wem das fommen mag! Briefe merben in Benovefa's Genfter geworfen, die fie por meiner und Golo's Berratherep warnen. Ber Teufel hat hier wieder Sand im Spiel? - [Chriftine fommt] Menich, marum bift du noch nicht ichlafen ?

## Chriftine.

Bollt's Gnaben nur fagen, bag in ber Nacht noch fpat ein Billet fam, bas Gnaben vor Schlafengebn lefen mußten, vergaß es vorbin.

Mathilbe.

Sab's icon gelefen.

Chriftine.

Sonft nichts mehr zu Befehl?

### mathilbe.

Bu Bett', es ift schon spat. — [Ebriffine ab] Bas es nur bedeuten sou? Fast sie Argwohn? Sie will Golo nach Brabant an ihres Vaters Hof senden, so schoen nie ihre Rammersrau. Muß denn endlich doch gerochen haben! Bare mir im Grunde lieb, sie weiß dann, woran sie ist. Abgekurzt! Sonst läuft es dem Romanenschlender zu, die lange langsame Tiebescaravane. Schwarmeren, Narrheit! Sie sind bende gemacht, hundert Jahr' einander zu qualen, wenn nicht irgend ein gescheites Paar Hande sie zusammen fast und an einander hinstöst; der Deus ex machina will ich sepn, meinen Jungen mir wieder curiren, kost' cs auch, was es wolle: eine, zwen, drey Nachte, auch

meinetwegen gehn, mas ift's weiter? Rach bem Saben verliert fic bas Wollen, unfre angestedte Phantafie jaubert fich oft im Verlangen Paradiefe, um bie uns Benuß wieder bestiehlt. Dahin muß ich's nun wenden, aus bem verkehrten Menichen wieber mas Gescheites au bringen. Bas Genovefa anlangt, mit ber will ich nachhet icon fertig merben; Spottelep über ein Paar errothende Bangen und bergleichen. Gep's fo. - Bie, Mitternacht vorben? Bo ftedt benn ber Schnedenliebhaber noch? Dragones, labmer, langfamer Bengel, wo er wieder bleibt! Es regt fic die Treppe herauf; nein . . . Teufel! Wo nur bas Dieh wieber fo lange . . . ich will ihm nachster Tag einen Laufzettel anbangen, er ennupirt mich immer mit feinen geziemlichen Frau-Bafenbedenflichfeiten. Es fnarrt an der Thur, die Benfter gittern, berein! Bieder nicht! 3ft mir gang eng, beiß, verdammt vergebrend Barten! [Chriffin e mit Licht]

## Chriftine.

D, gnab'ge Frau! D!

### Mathilbe.

Bas Teufels haft bu, bag bu heut nicht ju Bette wille?

## Chriftine.

Berzeiht, liebe gnad'ge Frau, bin nicht schulb ... es ift was passirt in meinem Zimmer . . . seht, wie ich zittre! Auf der Treppe drunten — bethete eben das Nachtgebeth, wollte mich niederlegen, hatte die Thur noch nicht verriegelt, da suhr euch auf einmahl, wie erschraf ich! 's graust mir noch! der Baldbruder mit bloßem Dolch zur Thur 'rein, rennt ausgehob't auf mich los, ich that einen heftigen Schrey, da starrt' er mich an vom Kopf bis zu Tuß, schüttelt knirschend und sprang wieder zurück zur Thur hinaus; unten an der Stieg' hört' ich drauf zu zwept pispern, mich däucht, so leise es war, Dragones Stimme.

### Mathilbe.

Ich weiß jest . . . v Teufel! Teufel! Berrathers pad, was habt ihr mit einander? — haft nichts versnommen, was fie fprachen?

## Chriftine.

Konnte nichts beutlich verftehn.

### Mathilde.

Rlar, flar. Baffrod! Dragones! Berfinchter Ballrod! Unperfcamter Dragones!

### Chriftine.

Gnad'ge Frau, es schleicht wieder mas die Treppe 'rauf. Soll ich verriegeln?

### Mathilbe.

Las auf! — Soll herein kommen, wer's ift, will ihn empfangen. D. Buth! — Die Brust auf, schneide los, den Spiegel her, hier vor mich hin, will mir die Haare auskammen, abgesteckt, losgestochten, soll nur kommen, der Tropf! Als mußt' er nicht sepn, was ich will? Zum lachen, ha ha ha!

### Ballrob

mit blogem Dolch unter bem Urm gur Thur berein.

### Mathilde.

Guten Abend, Ballrod! Gruß' euch fo fpat. Seit mann habt ihr's vor, Leute zu erschrecken? Sa ha ha!

### Ballrob.

Sab' ein paar Worte mit euch allein ju fprechen.

### Mathilde.

Zwanzig Paar. Sitt her. [Zieht einen Stuhl berben]

## Ballrob [vor fich].

Stoß' ich gleich ju? Rein, will ihr juvor noch Alles in's Gesicht fagen, Alles, mas ich auf bem herzen halte, mich erft recht fattigen und bann . . .

Mathilbe.

Mun, fist ber ju mir.

Ballrod.

Rann hier ftebend marten.

Mathilbe.

Da neben mich. Thut ihr doch fo fremde!

Ballrob [fist, bas Weficht abwarts gebreht].

Batt's nicht thun follen. Duß Berg halten!

# Mathilde.

Wollt' eben einen Auffan probiren, fah einen Frauenkopf auf einem geschnittenen Steine, der haarauffan gefiel mir, ihr sollt mein Meister fenn, ihr habt Geschmad im Pupen. Geht, wie geht's fo?

#### Ballrob [voe fich].

Nein, sie foll mich nicht fangen mit all' ihrer Lift und Gewalt, es ift vorbep!

Mathild a

Ceht bod.

Ballrob.

Aufe Bitterfte mich rachen für alle Schmach! - Bas begehrt ihr?

## Mathilbe.

Ihr liebt Perlen in den Haaren, das weiß ich noch von Altem. Perlen her! Geschwind! — Wallrod, ihr machtet mich oft lächeln, wenn ihr stundenlang auf Achnlichkeiten sannet, mit denen ihr dann meine Haare vergleichen wolltet, unter einer Million euch am Ende keine gut genug war. Bald waren sie euch Ketten von Indischem Golde, bald Ordensbander der Helden der Liebe, bald Strahlen des Ocean's, wenn der leuchtende Titan sich eintaucht, bald Sennen am Wogen Eupido's, sedes Perlchen, einer eurer sußesten Wunsche bran geknüpst. — Wie sind die Zeiten verrostet. Wer doch verliebten Schwüren trauen wollte! Hahaha!

Ballrob.

Das fagt fie mir.

#### Mathilde.

So durchflochten, oben auf dem Wirbel im ftolgen Anopf gufammen gedrebt, wie Konigin Semiramis trug.

Ballrob [fieht auf].

So nannt' ich die Zauberin oft im Taumel.

Mathilbe.

Ober fo uber bem Ruden folagend, wie Eleopatra am Eponus?

Ballrob.

Auch fo. Dann war ich ihr Antonius.

Mathilde.

Wiegt einmahl, Wallrod, mein Haar ift feit kurgemachsen und schwerer.

Ballrob.

Bindeft den Simfon, Delila! Rein! nein!

Mathilde.

Ha ha ha, thust ja, als war's giftig.

Ballrod. [faft es].

Borbep! Durch alle Gebeine! D! Sollifch Feuer!

Mathilde

[sieht ihn an, ichlägt ihn mit der Perleufchnur].

Bleibst doch heunt hier?

Ballrod.

Ber mag'43 Bewalt! Gie halt mich!

Mathilde [winft, Chriftine ab].

. :28 a.11r.ob.

Wie Alles fich hin nach ihr ftredt und behnt! Um= fonst! [Er wirft bas Schwert bin]

Mathilbe [wannt die Arme auseinander]. Herein!

Ballrob [fliegt binein ].

Giftige unwiderfiehliche Schlange! Die mich tau-

DRathilbe [tigt ihn].

So warm!

Ballrob.

Muthilde!

Mathilde [füßt].

Da haft bu eins, Wilber, Unerfatilicher, ba!

Ballrob.

Bor' auf, oh! Dich ju ermorden fam ich her . . . ermorden! — Will's noch.

Mathilbe.

Satteft bu fo mas im Ginn ?

Ballrod.

Soll ich nicht? Ha! Nein, ich leib's nie, leib's nie, daß je ein Andrer dich besitze, lieber dich todt vor mir, lieber dich tief in die Erde! Du und ich, wir Bepde muffen eh zu Grund!

mathilde.

Still jest.

#### Ballrob.

D hab' ich nicht recht? hab' ich nicht Alles für bich gethan? Du! Durhaft mein Leben weggeschwelgt, meine Jugendbluthe, Stand, Hoffnung, Shre, was ich vermochte, brachte dir meine Liebe dar. Du nahmst es, schluckeft mich ganz ein, wie eine hungrige Weihe. Alles, Religion, Gewissen! Ich bin das Wachs, worin du deine Schaudthaten gedrückt. In dieser erbärmslichen Gestalt, ein Ritter gebohren, ein Graf! Ich möchte mich fast selbst beweinen. Dieß Haupt, seiner Jugendlocken um deinetwillen beraubt, gewöhnt des ehrenvollen Helmes! Es ist kein Theil an mir, das nicht über Aufopferung deinetwegen schrept! Und nun bin ich dir ein räudiges, ausgedientes Windspiel, das der herr aus seiner Gesellschaft jagt, ich soll nur se von ferne nachsehn, o Unglück!

# Mathilde.

So eins auf bein Schelmenmaul! Rein Bortchen weiter!

#### 9B a 1 1 r o b.

Mit einem Bengel, wie diefer, ber bich nicht achtet, mit einem gemeinen Rerl, ber's nicht einmahl fublt.

#### Mathilbe.

Soll ich bir's verfiegeln? [euge ion]. Sinein! Bu Bette! wien mabden fclafen fciden, bann tomm' ich ind.

BBallrob [bangt an ifr].

Erquiden! Wieder einmahl nach langem Schmerz.

-Mathilde.

Bebft ?

Ballrob.

Bauberin! Gingeft du voran, ich folgte bir nach in bie Bolle. [215]

Mathilbe.

Sperling. — Dragones, haft mich verrathen, bie Stunde wird bald schlagen, bag Mathilbe bich gur Rechenschaft fodert. —

# Dritter Aufzus.

# Erfe Scene.

[Gruner Plat im Garten ju Pfaljel]

Solo ein Buch in ber hand, DR athilbe.

#### B o I s.

Der Baum sonst fühlen Schatten gab, Sangt nun herab, Geine Blatter im Wind zerwehen. Der Sonnen Gluth die Lilg' verzehrt, Richts bleibt und mahrt . . . .

om, diese Stelle, daß ich gar nicht bier los fann. [Bien]

Mathilde

Las einmahl boren.

#### Bolo [lieft].

"Das Befte in ber menschlichen Ratur ift es, baß wir es abschitteln konnen, wennn uns etwa die Laft

au ichwer brudt, das fürzere Biel ergreifen, wenn uns das weitere ju lang daucht. Er, der uns mitten im Wirbel von Eirkeln und dunkeln Labprinthen dieses Lebens in Irre gelassen, wo wir oft geblendet, von boberer hand fortgestoßen, unserm Berderben manche mahl wider Willen entgegen eilen, wo wir oft gedrückt durch enge Wälbungen auf dem Bauch fortkriechend, wie Lasten von Eleud beschwert, athemlos nach Lust schnappen, durch wollen und nie Austunst sehn: er hat uns zum Stab und Freund das herrliche Gefühl von Bermögen mitgegeben, abzuschütteln, wenn wir es müde sind, und uns aus diesem Andul von ausammen gewieseleten Drangsalen und Leiden durch eine große Thüre herrlich und frep wieder loszuwinden." — Norstressich!

## Mathilbe Treift ihm das Buch wegt.

Quadfalberen, die den Kranken noch elender macht, Hienwulft. Willt du auch noch so ein denkender Narr werden, jest, da der Hundsstern ohnehin am Himmel steht? Denken und Denkeln, was kommt daben beraus? Dummheit! Eine Maus sucht das erste beste Loch, sich drein zu retten, wenn hinter ihr ber die Kas' ift. Der simple Mensch sieht immer zehn Auswege, einem Beschwernis zu entsommen, wo ein Denker oft siedt und stottert; warum? Er thurmt sich nicht selbst ausgeheckte Erschwernisse

bin, seine Phantake bekleikert ihm nicht die Augen, er icaut aufs Birflice, Babre umber, flaunt nicht am eigen hingebachten Unmahren beständig hinauf, wie ihr Andern. Und wenn ihr benn endlich burch ench felbit caput merbet und wie bie Sunde barüber aut Belt hinaus marfcbirt, wollt ihr's noch Wort haben, daß es groß Mannsftud beiffen oll. Leiden und aberwaltigen laffen war nie meine Sache; auf Anbre mirten nad unferm Billen, Die Beitiche hochgeschwungen und tuchtig bruber binein gehauen, wenn bie Schindmabren Convention und Menichenumgang es einem au warm maden; Projekte auf Projekte bingetbarmt, eins aber's andre binauf, guß auf guß, fest, bis es burch ift, was wir wollen. Der Unermadenbe, Unermattende ift mein Idealhelb. Bas mare biefe fomunige ungewaschne Belt bir gleich mieber, menn Genovefa auf beine Lippen bin bir einen Rus brudte?

Bolo [fcblägt jufammen].

Simmel!

# Mathilbe.

Alfo voran! Mit Stillhoden erjagt man nichts. Ihr sepb wie die Kinder in euern Projekten, die fich wohlwollen und doch beständig einander die Ruden zubreben. Was ift's, warum das Kind schrept? Mama will ihm den Apfel nicht reichen. Hätt's ihn genom-

men und wie ein braver Junge ihn verzehrt und weister's Maul gehalten!

6 o [ o.

D ware so was moglich!

#### Mathilde.

Moalich, moglic. Manche batte fich langft gerit ein Deffer an ben Sals gewunicht, nur es mennen ju burfen, man hab' fle geswungen. Rlagt boch nicht uber uns gute Beiber , ein Seufer toftet einen Athem= jug, mehr nicht ein gut Bortchen, und bas hilft gur gelegnen Stunde mehr als all euer Rreuzigen und Caftepen. Gine Rug im Bauer aufgehenft, barnach fliegen alle Bogel gerne: Anbethung, Bergweiflung, Schonbeit, Simmel und Seligfeit, wenn wir bavon boren , find wir weg. Sludliche und Ungludliche gu machen, die Gottin uber ben Mann ju fpielen, mar von jeber bes Beibes fußefter Stols; manche verfagt fich's felbft, martert fic ab mit angenommener Strenge, nur die Berameiflung ihres Anbethers, Die ihr fo fehr fomeidelt, immer fraftig ju erhalten, und eine Andre laft von der bescheidenften Tugend nach, weniger oft aus Bolluft, als weil es ihr fuß ift, ein Befcopf, bas fo gang von ihr erliegt, burd ihre Sulb fo überidwenglid gladlid ju maden. Wer uns einmahl von der Seine weg hat, treibt uns nachher wie er will in's Garn. Alfo Courage!

# Steffen.

Steffen.

Onabige Frau, ber Grafin Rammerin lagt fich empfehlen und schicft bier bas Bewußte.

Mathilde.

Sut, Rudgruß, werde nachher felbft mit ihr fprechen. Abjes. [Steffen ab]

6 o f o.

Bas gibt's ba?

Mathilbe.

Mepnft du, daß ich mußig fine, wenn ich nicht mit ben handen hin und her greife, ober mit Seufzern an's Sternenchor hinauf appellire? — Siebft?

S 0.1 0.

Ein Soluffel.

Mathilbe.

Bo mepnft bu, baß er hinführt ?

# B o f o.

Ach! Mir ahndet's. Kommt er von ihr felbst? Dh! Wie?

# Mathilbe.

Bas fragst bu barnach ?

#### 8 o l o.

Es ift nicht möglich! Nein! Ift's möglich? Ift's wahr?

# Mathilbe.

Es ift. Fein fille. Run, getrauft bu ibn gu nehmen ?

#### Ø 0 1 0.

Um Alles, um Tod und Leben.

# Mathilbe.

Mußt mir jest auch einmahl gin braver Ritter fenn. Nun fteht Alles auf dir felbft, so weit hab' ich's getrieben; wie bu jest fertig wirft, ift deine . . .

#### S 0 1 0.

Ich verflumme. Mathilde! Herrliches, treffliches Beib! Thuft es fur mich, haft es gethan! himmel!

Run bricht wieder Sonne in mir hervor. D Bonne! Rann, weiß, will, mag Alles wieder, bin wieder ein Menfch, wieber ein Mann, auf einmahl! Reue Belt, neues Leben!

#### Mathilbe.

Muß dir erft Anweisung geben, wie du ihn heut Racht brauchen darfft, es schleichen neugierige Ohren hierum im Gruncn auf und ab, Genovefa's Fraulein. — Nun fiehst es, wenn ich es auch immer so gemacht, die Hande so über einander geschlagen, bas Maul voll Ach und Weh....

#### 6 o f o.

Du bift eine Juno.

#### Mathilbe.

Sagft bu immer noch, ich liebe bich nicht, thu' nichts fur bich?

# Solo [füßt ihr bie Sanb].

Mehr, mehr, als ich zu fagen, zu benfen vermag. [ub]

# 3wente Scene.

[Undre Seite des Bartens. Grune bunfle Laube]

# Genovefa [einen Brief in ber Sand.]

Wieder eine Buschrift, Die mich laut por Golo Woher die Briefe alle fommen? 3ch foll mich por Bolo buten , ibn von Pfaltel entfernen. Es fonnte wohl Mathilde fenn, die mir's fcreibt, vielleicht benft fie, baß eine Reife feine Schwermuth . . . doch nein, auch fie nicht, fie liebt ben Ritter ju viel, ale fo etmas von ihm ju foreiben, fo von Golo! Es ift ja nicht möglich, foanblicher . . . . pfui! [ gieft laut] Will mich euch bep Belegenheit entdeden, follt diefen Abend im Barten mich am Brunnen finden, mich, ber ich bieß fdreibe, baran erfennen, wenn ich mit ber Sand mir Baffer icopfe und eins trinte. Lagt's euch noch einmabl fagen, entfernt Bolo fobald als moglich von Pfaljel, ober ihr fept in Gefahr von ber Schlange umflochten ju werben, die jest icon mit ihrem Gifte nach euch queilt. [gerreißt bas Blatt] Bermefe, Schlechtes, o nicht langer follt bu mich gramen. Gelbft Schlange, bie bu mich mit Berlaumdungsgift begeifern möchteft! Man lieft es wohl in Budern, daß falfche Teufel unter ber Maste von Engeln gefpielt und betrogen, aber Menfchen gibt's fo feine, gewiß nicht. - [Dragones tommt] Bie ift's? Gefallt bem Ritter Die Luftreife, die ich ihm vorschlug?

## Dragones.

Er will fic baruber bebenten und bann Antwort geben.

#### Genovefa.

Laßt fogleich anfpannen, ich will vor Abend noch ein wenig ausfahren und drauffen über die Biefe hin frifche Luft schöpfen. [Dragones ab] Die Thranen fommen mir in die Augen. Abscheuliche Menschen! Ich sollte fast den guten Ritter um Bergebung bitten, daß ich solche Berlaumdung gegen seine Shre nur angeblickt. — Meine Fraulein.

3 u lie, In ne, [mit Blumenftraugen].

Sulie.

Das prafentiren mir.

#### .21 n n e.

Arm, aber gut gemepnt; Sommerblumden, que bem Schatten gepfluct, wie fie bie hite ubrig ließ.

## Genovefa.

Soonen Dank. Beliebt's, mir Gefellichaft gu leiften uber bie Biefe? Sabe anspannen laffen.

#### Mnne.

Mit vielem Bergnugen.

#### Benovefa.

Ihr faget ja am Brunnen, if Riemand zu euch hinkommen?

#### Julie.

Ein hubicher junger Balbbruder, fein von Geficht, nicht mahr, Annchen? Er grufte und boffic, icopfte mit ber hand Baffer aus bem Brunnen und trank eins.

#### Genovefa.

Balbbruder?

# Julic

Semif. Bas hat er uns boch fur einen Spruch. gefagt, baran wir fleißig benten follten?

#### Mnne.

Wer fic warnen laßt jur rechten Beit, Selten ben groß Unglud trift; Manchen hat's in fpat gereut. Unverfalicht blinkt oft im Glas ber Bein, Aber ichlingt man ihn hinein, Spurt man erft bas Gift.

#### Genovefa.

Der hat euch das gefagt? Behut' einen Gott vor bergleichen Erfahrungen! Gift und Wein bepeinander in einem Glase. Remmt, der Abend ift heute so freundlich, wir wollen unterwegs einander erzählen.

# Dritte Scene.

[Mbolfs 3immer]

Abolf, Abam.

#### abolf.

Mir ift der Sabel lieber als funf Morgen Beinberg. Betrachtet den Griff, Meister, das Klingenwerk; folche Arbeit macht man hierum im Lande nicht. Die Schwertfeger von Strasburg find bekannt, aber so wie das gearbeitet — bep Leibe! Ich will euch gleich eine Ofenschraube herunter hanen, ohne daß es ber Kling' eine Sharte laft. Man muß es ben Turfen laffen, in ber Sach' zu arbeiten verstehn fie fich gut. Aber weiter in eurer Erzählung; ihr fagt mir, brep Rächte hinter einander steigt jemand über die Schloß-mauer? Um Mitternacht, fagt ihr? An der Thurmsfeite, da wo meine Schwester logirt?

#### Abam.

So haben mir's die Leute notifigirt.

## Mbolf.

Saben boch nichts von Mauserep seitbem gehört. Ihr sepb beffen boch gewiß, mas ihr ba ergabit, Meifter?

#### Mbam.

So gewiß man eben eines Dings auf andrer Leute Beugniß fepn fann. Meine Anechte erzählen's fo, hielt's fur meine Schuldigkeit, es euch gleich ju notifizien.

# abolf.

War recht, wie benn vernünftige Leute gleich von felbft miffen, mas fich in einer Sache schickt und an wen man fich ju wenden hat. Manch' Andre wollen wohlbienen, gehn unfer einen porbey, benten gleich,

Golo muffe ber Mann allein fepn, um ben fich einer ju bekummern habe. Es freut mich recht an euch, Meister, daß ihr hierin wie ein Biedermann benkt. Muffen auch ein Glaschen zusammen flogen. Se! Bediente! [Bediente tommen] Langt ein Flaschen, wist schon, von welchem. Meister, von der ganzen Sache laßt Niemand weiters wiffen. Wann's dunkel wird, komm' ich in Garten zu euch hin, wollen und dann an einen sichern Ort zusammen hin stellen und sehn, was hinter dem Ding ist.

# Abam.

Es ift bas Befte fo. [Bebienter beingt Bein, fcbentt einem jeden ein Glas ein] Auf gut Bobffepn! — Ab, trefflich!

Mbolf.

Somedt er ?

Abam.

Vor foldem muß man die Rappe abziehn.

Mbolf.

Sa ha ha! Ihr macht meinem Wein ein Compliment.

#### A pa m.

Richt dem Bein, aber dem, der ihn hat machfen laffen.

abolf.

Da bin ich auch baben. [Gie trinten]

Abam.

Sollt' ich etwa noch ein paar Rerle gur Sand habten im Sall?

abolf.

Richt nothig, find ja ju zwep.

Abam.

Ift mahr.

# A polf.

Ihr wist ja den Plat genau. Nun gut, steigt er hinuber, so zieht ihr ihm die Leiter meg und er ift druben in der Falle, ich lauf' dann geschwind als mog-lich voran in's Schloß, lass' überall befegen und durch-visitiren, wollen's dann bald sehn, wo und was der Bogel ift.

#### Abam.

Abjes. Kommt denn bald nach, wenn's euch be-

#### abolf.

Gleich. — An der Thurmfeite, wo meine Schwefter logirt? Mir ahndet nichts Guts. Schwefter, kenne beinen unruhigen verwegenen Sinn. [216]

# Bierte Scene.

[Nacht. Schlofigarten. Das Schlof mit dem Altran im . Hintergrunde]

# Dragones.

Hier ber hat mich ber Waldbruder bestellt. "Dragones, fit' auf, reit' diese Nacht noch von Pfalzel, bein Untergang ift sonft gewiß, " so schreibt er mir, ermahnt mich, eiligst von hier zu entstiehn, schickt mir ein Pferd sammt einem schweren versiegelten Beutel. Und bald drauf wieder nundlich hieher bestellt, mit Bedeutung, er habe mir vor noch was Norhwendiges ju fagen; gewiß all' bas Mathildens wegen. Ich dacht's vorher, es geht fo. Meinetwegen. Fortgehn, da mach' ich mir nichts draus, ein ehrlich Blut findet's überall daheim, die Welt ist groß, lieber drauffen herum, als noch langer hier so fort. Wenn er doch nur bald kame! — Ich ginge noch heute Nacht weiter. Ich will bort unter ben Baumen auf und ab schleichen und paffen, bis er kommt. Der Mond verkriecht sich hinzter der Woste. [36]

Solo mit einer Leiter, Dathilbe.

#### Mathilbe.

hier hinauf, bas Altanfunfter ift auf. So ift bie Lofung, um Gins nach Mitternacht, horft bu? Sabe Alles eingerichtet, bag bu affein bift, mach's jest ftill und flug. Borft bu, um Eins nach Mitternacht.

Solo.

D mare nur bie Stunde fcon ba!

Mathilbe.

Gebult nur.

B o 1 o.

D wer die auch haben fann! Dr. Dr. Berte 111.

#### Mathilbe.

Eins nad Mitternacht, eber ja nicht! Abjes. - [ 906 ]

#### Solo.

Wie auf der Feuerprobe. Haltet mich doch, Nerwen, bis dahin, daß ich nicht vor der Zeit verfinke, eh die Stunde . . . eh ich mich an ihren himmlischen Busen gelegt. Wie wird mir? Mir schwindelt. Wer hatt's geglaubt, gehofft? D Leben! Leben! Berbirg mich noch ein Weischen hier, Grotte, bis sie ruft, die sude Stunde, die sube Stunde des himmels. [Gest in die Grotte]

Abolf, Aba'm, Fommen leife.

#### Mbolf.

Will meinen Sabel probiren, wenn's jest baju Belegenheit gibt. — Meister, wir ftehn hier eben nicht febr gut, konnen's nicht genug übersehn.

#### A bam.

Der Mond fteht jest noch tief.

## abolf.

Las uns bermeil auf und ab schlendern, bis es heller wird.

#### M b a m.

311's mabr? & foll ja farglich zwifden ben Chriften und Mohren ju einer heftigen blutigen Schlacht tommen fenn.

#### Aladir.

Man fpricht bavon, Zuverläffiges weiß man aber nichts; hoffe in wenigen Tagen, wenn anders Gott bie Unfrigen gludlich erhalten, genauere Nachricht zu horen. EBenbe ab ?

#### 3 # 1 0 bervor.

Wie unruhig die Nacht! Sat mich ber schönfte Stern hervor gezischt? Ober mar fie es selbst, die jett eben so liebeunruhig im Grunen irret, wie ein angeschoffen Reb, meiner heißen Sehnsucht zu begegenen? Wie entglommen mein herz! O Mathilde, du sagtest mir nicht Alles, ich bin wohl gludlicher, als ich es selbst gewußt.

Ach, fußes Gifd ber Liebe, Ber bich nicht foftet, Des Lebens Freude fennt er nicht, Des Lebens beften Schat.

Still! Bas bor' ich broben am Fenfter? Sie felbst, v himmel! [Zieht fich ier die Geveter]

Benovefa oben auf bem Altan.

Die du Alles bebeckt, Nacht, bebede auch meinen Gram, füße; liebe, beitre Nacht. — Ich bin schon wieder froh. Bas traure ich denn auch? Bas hat mein herz verbrochen? [Singt]

Diel lieber wollt' nicht leben Als mich bem Gram ergeben, Der Gram bas Leben frift. —

Was nur der Walbbruder mennte? — Sollte es mögs lich sepn, großer Gott, möglich? Golo ein Verräther, an mir, an Siegfried, der ihn so brüderlich lieht? Und warum sollt' er's sepn, warum? [Singt]

Auf's sidre Rest kein Bogel geht, Auch Sturm es mandmahl ruttelt, Rein Baum im frepen Walbe weht, Den Winters Gewalt nicht schüttelt. Was auf der Erde lebt und fieht, Wechselt immer Schmerz und Wonne, Der Winter wohl nach Sommer geht, Nach Regen lacht die Gonne.

Alfo padt euch, ihr Grillen, wohin ihr wollt, ich mag nicht langer mit euch zu schaffen haben. — Wie angenehm der falbe Mondglanz zwischen den Baumen dort unten! Ich will auch hinunter, mich noch ein Weilchen erlaben, jest, da ich allein bin. [86]

#### Solo.

Rommt sie hernnter? — Sie fliegt herunter, meinen Armen zu. — D Stunde, bist du da? Ich bor',
ich bor' sie schon, da ist sie, da bin ich, wie über Bolken zu dir auf, himmlisches Wesen.

#### Genovefa.

Wer halt mich? Wer ift bas? himmel! Bin ich nicht allein?

#### 6 0 I o.

Ach, kannft bu noch fragen? 3ch bin's, Genovefa, ich, ber bich icon fo lange anbethet, nach bir lechtt, wie ber hirfch nach frischem Trant, nach bir! Genovefa, Genovefa, bu, felig machft bu mich, felig! [Er kniet vor ihr und batt fie]

## Senovefa.

Edler Ritter, last ab, ich bitt' euch, haltet ein, ihr irrt.

# Ø 0 1 0.

O Leben! Rimm mir das Leben! Theure, ich liebe euch, liebe euch.

#### Ben ovefa.

Mr fight mich, Ritter & Wie? Ihr? Was fagt ihr?

#### Golo.

Ach hier, wo sich mein herz versor In sußen Jugendtagen,
Ihr Stauden, hänget noch betrübt Bon meinen schweren Rlagen!
O schau' hinauf in's Sternenchor,
Sie werden's all' dir sagen,
Wie treu und rein der Ritter liebt,
Ocr dir so ist ergeben.
So rein ihr Schein,
Steht hoffnungefroh nach dir allein
Mein Streben und mein Leben.

Erlof mich, fconftes Sety, eine arme Seele ans Blammen gu bir! Erbarme bich!

# . . en ovefa [iftternb].

Bas wollt ihr? Golo, Golo, mas fprect ihe? Gebenkt boch . . . D nein, nein, es barf ja nicht . . . fcmeigt boch, ber himmel bort und Bepbe. — Schaut um euch, junger Ritter, in ber Welt werbet ihr noch eine fcone Gemablin finden, Die euch troften barf; fprecht nicht fo zu mir, ich vermag's ja nicht.

#### 6 o í s.

D bep ben Lichtern, die dort oben bremnen, feine unter dem himmel und auf Erben, als du allein! Ch foll sich berg so in Gluth verzehren! Du allein, subes seliges Wesen, bein Abbruck, rein bis in den Tod.

#### Benovefa.

D laft mich, laft mich, laft mich boch, Ritter! Rann euch nicht langer anhoren, D himmel!

#### 6 . [ 5.

Blieh' nicht, Genoveschen, reißest mir die Seele mit weg. Ermorbe mich, Grausame, gib mir ben Tob, sage, bu wollest mich nicht troften, bein Born macht mich jur Leiche.

## Senovefa.

Golo! Ritter, bebenkt boch um's himmels willen!

## Ø o l'e.

Es ift porben, ich kann nicht. [Rugt ifre Sand

Benovefa.

Salt!

6 o f o.

Engel, fußer Engel!

Benovefa.

Falfder, mas treibt ihr? Unfinniger!

(B) o [ o.

Umfonft! Umfonft! [umfaßt fie und tragt fie ber ber boble au]

Benovefa.

Ungeheuer! Richt ebler Ritter! — Ihr broben, erbarmt euch mein! Silfe! Silfe!

Dragones ber Grotte ju.

Dragones.

Bas gibts hier? Steht! Ber ift's? — Eure Stimme, Grafin? Chrenrauber! Wer bu auch bift balt! Salt!

Solo [tagt Genovefen tos, ichtagt ben Mantel vor] Solle! D Alles! Da, nimm's, ungebethner Sund!

Dragones.

Beh mir! Bin permundet! Silfe! Dh Silfe!

8 o l o.

Bas foll ich nun? Genovefa! — Bas fang' ich nun an? Berflucht! Dort tommen mehr Leute. 3ch muß flüchten, bin verrathen, verlaren! [210]

Abolf, Abam.

21. b a me.

Von dorthermarts.

Adolf.

Bermuthlich der Mauerflettrer.

abam.

Es war , baucht mich , eine Beibeftimme brunter.

Mbolf.

, Mepnft du ? Wer ift hier? He Sackeln! Lichter! Wache!

Mbam.

Sadeln! Leute! ABache!

Drag.ones [angelehnt].

Weh mir, ich verblute.

abolf.

Wer bift? Gib Antwort ober ich bau' bich in gegen!

Senovefa [auf ber Erbe ].

D himmel! [ohnmachtig]

Mbolf.

Wo nur die Wache bleibt? Ruf' laut, Abam! Schrev'! Schrey'!

# abam.

he! Leute! he! Bache! herben! hieber! Herben! Mit Licht, mit Gewehr! Da fommen fie. Emachter mit Jadem] Wiel Ihr, Dragones, ba?

## Dragones.

Ja, liebe Leute. Was hab' ich gethan, baß ihr mich fo blutig geschlagen ?

#### Mbolf.

Wie kommt ihr hieber? Wer liegt ba? - O ho! fe! Was haft mit ihr gemacht?

## Dragones.

36? — herr, herr, ihr mußt Alles beffer wiffen, als ich.

Dathilbe, mie Rnechten und Steffen.

#### Mathilde.

Bas für ein Larmen, ftarker als bey Feuer und Baffersnoth, ftort die Ruhe auf? Bas gibts hier? Bepfammen, Genovefa, Dragones? Bas foll der Auftritt, Bruder?

#### Abam.

Die Grafin liegt ohnmachtig an ber Erbe, man muß fie ein menig answitzen, baß fie wieber ju fich tommt.

## Alogie.

Spigbub'! Bas habe ihr mie ihr gemacht?

#### Dragones.

Bas fragt ihr, Sauptmann. Kam: ja felbft erft auf ber Grafin Geschrep herbey, da habt ihr mich Unschulbigen geschlagen.

#### Mathilde.

Was foll bas? Was lagt fich hievon schließen, denken? Genovesa allein hier mit diesem Kerl, an der Zeit und Stunde? Hm! [Leise] Bruder, laß uns hier nicht so genan untersuchen, Siegfried's Shre wegen, es ware ein graulicher Spectakel. Daß doch eben jeht Golo krank seyn muß! An ihm lag's, so was zu untersuchen; er kommt den ganzen Tag nicht aus, ihn peinigt ein hestig Kieber.

## Abolf.

Wie mennt ihr?

# Mathilde.

Mein Rath mare, ben bort fo lange am fichern Drt feft zu halten, bis ber Berlauf flar genug.

#### Abolf.

Es ift hier mein Recht; beleidigter Burgfrieden.

#### mathilde.

Wird fich hernach Mies finden. — Be! Ihr, führt ben da weg, haltet ihn sicher verwahrt, bis morgen follt ihr bas Weitere vernehmen.

#### Dragones.

Bas hab' ich verschuldet, daß man mich fo bindet?

#### 2 0 0 1 f.

herr Spitbub', Saudieb, wer liegt hier? Bollt ihr noch fragen ?

#### Mathilbe.

Fort mit ibm! Aus meinen Angen!

## Dragones.

Da hab' ich's, mas ich bisher gefürchtet! Mein Unglud fcwebt über mir.

[Cie führen ihn ab]

# Mathilbe.

Ihr tragt die Grafin hinauf in ihr Zimmer. Steffen, fep babep. [Binte ihm ] Berftehft'? Daß Niemand ju ihr kann, bis ich nachkomme.

#### 210016

Achtung , Corge jur Grafin, will feloft baben fenn.

#### Mathilbe.

Bleib' nur, ich geh ja mit, will fcon forgen. [wor fich] Jest in einander geknupft ober es reift 206! [20]

#### Mbolf.

Bas benft ihr von bem Borfall, Abam?

#### Abam.

hm, muß erft morgen horen, bie Grafin wird's am Beften wiffen, wie's ift, was die fagt, ift gewiß.

#### RDOFF

Noturlich, ift eine liebe reine Seele. Boffen und benn bis dahin gedulten. — Sieh boch 'maht, ift Blut an meinem Sabel, muß ihm doch in der hine eins gegeben haben.

#### A p a m.

Bewiß habt ihr ihn vermund't, ber Mann wieb fich mohl nicht felbft eine Wunde geben.

#### Mbolf.

So bin ich. Der arme Schlinget! Doch vielleicht bat er's verbient. — Romm schlafen.

Abam.

Das wird wohl jest bas Befte fepn. [200]

# Runfte Scene.

[ Mathilben & Bimmer]

Solo, Mathilbe.

6 o 1 o.

Benovefen im Bimmer bewachen ?

Mathilde.

So lange nur, bis wir Maßregeln genommen, was in der Sache weiter ju wenden. Dragones fitt scon auf dem Ahurm droben, er foll dort befennen, was wir wollen und brauchen. Daß bu doch so unaber-legt, übereilt . . . warnte dich vorber, mir ahndet' ed,

drum war ich auch so gleich ben der hand. Gut noch, baß es nicht schlimmer abgelaufen. Go wie jest die Sache steht, laßt sich Alles wenden und dreben. Gesnovefa muß sich jest kurz entschließen.

#### (S) p [ p.

Bas hab' ich angefangen? Bas haft bu aus mir gemacht? Bohin mich gebracht? Oh! .

## Mathilbe.

Schnaufe ein wenig aus, daß du erft ju Sinnen tommft.

#### (3 p f p.

Dacht' ich bod, bu marft Genovefa's Gefinnung gewiffer.

# Mathilbe.

Dachte! Immer bentst bu nach beiner Manier und willt, daß Alle drein passen; hattest du den rechten Augenblid abgewartet, es ware auch gedacht gewesen und ftunde vielleicht jest bester. Seh in dein Zimmer, au Bett, der heftige Jast hat deine Lebensgeister aufart aufgeregt, bis du den Taumel verschläfst; morigen fruh soll schon die Sache anders ftehen.

O fant' ich boch nur gleich tief bis in ben Mittelspunkt ber Erbe hinunter, mir felbft und Allen auf ewig vergeffen! [266]

## Mathilbe.

Alberner Rarr! Deine Unuberlegtheit , mas macht mich die schwigen! Und mas mich noch am" meiften peinigt: er geht nicht immer den rechten Weg, verdorbnem Sandel wieder aufzuhelfen. Alles umber th' sertrummern, als fich felbft gertreten laffen! Das ift's, was ihm fehft; Entschloffenheit, tubler Bint. Da fadelt ber Roof gleich hinauf, hinunter, fieht taufenberfen um fich ber, nur bas Gine nicht, worauf et hauptfachlich merten foll. War's jest gludlich ausgeschlaben, bann mar' and Alles qut; aber fo, ba nan ber Rahn auf bem Grunde feft fist, eh bu Andre, Die bir's erfdweren, vor dir in die Bellen hinans febmeiffeft, bid mit geringrer Laft felbit ju retten, bleibft bu lieber hoden und verhungerst gar. Narr! Rarr! Doch will bich jest icon am Schopf festhalten, burch follft bu mir jest grade, ohne bruber ju empfindelni. Bie bn's eingebrockt, if auch mir. Thorbeit, fest langer Maste ju fpielen, fie weiß jur Genuge, woraif's-bangt. Bill fie nach unferm Ginn, gut baun fur fie felbft und auch und; wo nicht, weg mit ihr ohne weiteres Bebenten! Dit ihr felbft in bie Schlinge hinein, die ihre Anklage uns bereitet! [Rimgett] Es lagt fich schon was braus schmieben, es foll gehn.

# Chriftin e.

Chriftine.

Bas ju Befehl?

#### Mathulldei

Sinanf! Sage ber Grafin, ich werbe fie por bem Schlafengehn noch fprechen. Nimm biefen Ring , jeig' ibn Steffen, bamit er bich bie Stiege hinauf lafte [Chriftine ab] Leute hab' ich, wenn ich will. Es wird ohnehin überall jest von diefem Borfall gesprochen werben, es waren ber Beugen zu viel. Mein Anfebn, Credit, Bolo's, Chre, Glud, Alles liegt bier in ber Bage. - Ja, bas muß gleich . . . heut Racht noch Battrod foll mir ein Protocoll fomieden, im Sall Gemovefa jest meigert, morgen gleich gegen fie anzuruden; bas Pravenire, hier, fonft ift's porbep. 3ch habe ja Leute genug gur Sant, Die bezeugen muffen, mas ich will, der Dragones bat's nachber im Rerter fo geftemben. Bielleicht igg' ich ihr einen Schred ein und bie Cache; vermittelt fich besto .cher.: \_[groot] : Mallend! Mach' auf! Ballrod! 3ch bin's! - Dragones muß

bald weg aus bem Spiel. Bas that's? Gin gejagter Lome gertritt oft kleine heerben auf feiner Blucht. - Borft bu, Ballrod!

m 28 alltob in Mieterfleibung.

#### Bailrob.

O meine Wonnt! [Saifte ift all Saife] Ich dachte, bu kamft heute nicht zu Saufe, fo febr lang ward mir bie Zeit nach bir.

# Mathilde.

Ballrod, haft bu mich lieb?

# Ballrod.

Machtweib, das mich durchlebt pom Birbel bis in die Bebe binunter, mit meinem Gepp wie mit einem Ball fpielt!

### Mathilb g

Ballrod, bin in Mengsten, to fint gefihrlich, um beine Mathilde.

# Wattrod.

Wer ftellt dir nach, Liebe ? Bas ift's ? Sage mir's.

Mathilbe.

¥¢!

Ballrob.

Seufge nicht, bu machft mich verzweifeln, machft mich wuthen.

mathilbe.

Will's jest erkennen, ob bu mich mahr liebft.

9B a 1 1 r. o b.

Sag's boch. Liebchen, hinein, unter ber Dede brin ergahle mir umftandlich beinen Gram.

Mathilde.

Lieber, wir muffen vor noch ein Beilden maden und arbeiten, eh wir zusammen — [Rug: ion] Hab' ein Geschaft, woben bu mit helsen mußt. Willft du?

Ballesb.

Bur bich! Um bich! - [Bende ab]

# Sedifte Scene.

(Unnen's Bimmer)

#### Mnne.

Gar nicht mehr schlafen. Die Sterne sehn mich bie lange Nacht über wachen, am Tage schlummre ich mit offnen Augen und habe des doch keinen Genuß. Zeit ift's, daß ich fur meine Gesundheit und Ruhe sorge. Rloster Distodenberg, du sollst mich bald aufnehmen in beine liebliche Stille, werde vielleicht dort genesen, wenn ich dann gar nichts weiters von Pfälzel hore. Zerschlagnes Herz, ergib dich einmahl.

Ehriftine von auffen.

Ehriftine.

Fraulein Anne!

Anne.

Ber ruft draus? Go fruh? [Gebt anis Senfter]

Chriftine [am Senfter.]

... Schon auf, Fraulein? herr Jefu! Bift ihr's anch foen, was fich beut Nacht jugetragen ?

Mnn e.

Was ift's?

#### Chriftine.

Dacht' ich's doch, daß ihr's nicht mißt. Bas ein Geweine die Stiege hinauf und hinunter, bort 'mahl; hort ihr's jest?

Apne.

Gott, wer weint?

#### Chriftine.

Die arme, hochbetrubte, fcmangre Frau, Grafin Genovefa, Die fist in ihrem Bimmer jest vermacht.

Anne.

himmel, marum?

# Chriftine.

Du lieber Gott! Gestern Nacht im Garten foll sich mas zugetragen haben . . . ich weiß nicht . . . Dragenes sitt gar gefänglich auf dem Thurm droben, der gute Mann, für den wollt' ich nun ficher schwiften, gewiß und wahrhaftig. Thut boch Alles Abolf gleich.

pu wissen, Frankein, daß der hand anschlägt. Ab, da läuft schon Fraulein Julie in's Schloß hinaus, mus permuthlich schon davon wissen; der Tog bricht hell an. Absel, daß mich Niemand enblick; din nur aufn Augenblicksen weggelossen, konntis länger nicht mahr über'm herzen behalten. Kein Auge heupt gerschoften, immer herum. Weiß Gott, was meine Gräsen Rachts treibt. Wenn ich mur 'mahl des Dienskes sos ware. Albjes. [216]

#### Anne.

Genovefa permacht! Gott, mas foll's bedeuten?

# Siebente Scene.

[Genovefa's Bimmer]

# Genovefa.

Rein, da will ich boch auch feine Thrane mehr brum vergießen. Aber doch thut's weh, so sehr sich an Menschen zu irren. Das Weib von tausend Talenten, Mathibe, beren Berfand und Gaiff die ganze Gegend weit und breit erfüllt: o ist's möglich? Grafer Gott! Das übersteigt boch allen: Glauben! Solche Vorschläge, mir, so zu brohn, in meinem jedigen erbarmungswürdigen Stande! Wenn das Geift ist, so sein sim himmel gedankt, das ich so wenig beside, mag auch keinen, verlange keinen. Sie halt mich boch gar zu geringe. Das hab' ich gewiß, Marthilde: Standhustigkeit und Muth, dich und beines Gleichen zu verachten. Hattest Recht, guter Baldebruder, zu unbedachtsam begriff ich deine treue Warenung nicht; ich weiß jest auch, das Trug und Falsch und tücksische Arglist Menschenantlige tragen. Dgestern Nacht . . . Golo, wenn du bethest, an Siegfried denkst! . . Du edler Mann, konntest auch du so tief hinunter sinken? — Wen hor' ich draussen?

Rulie von auffen.

Julie.

Laft mich binein, jur Grafin, binein!

Genovefa.

Das liebe Julden. Db fie fie hereinlaffen ju mir ?

Badter [von auffen].

Feinleit, weg! Dorfen's nicht! Ift uns foarf verbothen.

Julie.

Much mich nicht?

Bachter.

Reines Menfden Seele.

It bolf [von auffen].

Ihr hundefütter! Sourfen! Laft fie gleich ein, auf mein Ehrenwort, will's über mich nehmen.

Bådter.

Bollt ihr's, herr hauptmann?

abolf.

Bep meiner Seele. Bill hier auffen fo lange bep euch ftehn, als fie brin ift.

SB á doter.

Geht hinein , Fraulein. - [Julie tritt auf].

Benovefa.

Saft bich tapfer ju mir burchgefclagen, Liebchen. Siehft, ich bin vermacht; mas mennft bu bavon ?

Julie,

D Theure, Befte!

#### Genovefa.

Lache nur! Die mich verwahren laffen, haben Angft, die Armen muffen ihre Angesichter nieder jur Erde hangen, ich schaue frep jum himmel ohne Errothen. Wie bist du durchgefommen? Ach Julchen, was hab' ich in weniger Zeit erfahren! Du weißt es doch, was seit gestern vorging?

# Julie.

Bas für eine Geschichte! O maret ihr boch weit von hier, liebe Grafin, bas herz im Leibe wird mir falt.

Senopefa.

Warum benn, Liebden ?

gulie.

Darf's euch nicht fagen.

Benovefa

Warum ?

#### Static . wife ....

Burchte, euch das herz zu durchbohren. Ihr fept angeflagt.

#### Gensbefa.

Barum, mein Rind %.

Julia

Dragones im Rerfer . . .

Genovefa.

Nun?

Julie.

Soll Bieles wider euch und eure Chre gestanden haben.

Genopefa.

Bie fann's der Dann ? Unmöglich.

### Julie.

Bas if nicht möglich, Liebe, Theure, wem Bafe: beit will. Bir fennen All' euern Ginn, Grafin,

wiffen's, wie fern ihr von bem fepd, mas fie euch beschuldigen, ihr braucht euch nicht zu vertheidigen, aber fie haben's Gewalt.

### Genovefa.

Bas für Gewalt haben fie benn? Greifen fie etwa mit ber hand in ben himmel hinauf? Bas vermögen fie benn?

# Julie.

Mathilbe wollte biefen Morgen schon ein Gericht wiber euch aufstellen, mein Bater fand bagegen, ba brobten fie auch ibn gefangen zu nehmen.

#### Benovefa.

Laft fie bod ein Gericht wider mich aufftellen, werden bald felbft ju Schanden werden, fich felbft foulbiger finden als mich, die fie richten wollen. Bas tonnen fie mich befculbigen?

### Julie.

Eure Rammerfrau ift fogar untreu, bas alte Gefpenft fieht auch gegen euch, auf Mathilbens Seite.

### Senovefa.

Was fuchen benn die Leute all'? hat fie Mathilbe alle wider mich aufgereitt, weil ich ihrer Schandlichkeit nicht Bebor gab ?

Bulie

MU', au'.

Genovefa.

Bas wollen fie denn?

Julie.

Sie rauben euch die Chre, machen euch jur . . .

Genovefa.

Mid?

Julis.

Rann's nicht fagen.

Senovefa.

Gag's! Ift ja gut, wenn ich's boch nicht bin.

# Julie.

Surviva and a survival of the survival of the

Mun?

Julie.

1 4: 1

Chebrecherin.

Genovefa.

Gott im himmel, mas find bas bofe Menfchen! [Weint]

... me tim meg. **Subbers** a mit. . The

Falfd und untreu wie Sollennacht.

Senovefa.

A . 1 3 9 3 4

Wenn bas mein Gemahl mußte! Wenn er Alles mußte, was ich nicht fagen inng. D schändliche Mensichen!

Julie.

Meine Cante ift fo erbittert auf euch, mas habt ihr ber gethauf!

#### Genovefa.

Ihre Seuchelmaste ift jest herunter, Julden, ich habe ihr fouglich verwildert Geficht gesehn. Sie hat mir Borfchlage gethan, hier, Julden, heut, Dott!

# Waad ter.

# Bådter.

Fraulein, mußt jest fort, die Grafin foll fogleich sum Berbor abgehohlt werben.

# Genovefa.

Du borft, mas gefchiebt.

#### Julie.

Mir ichlottern die Anice. Ift's möglich? Durfen fie's magen? O meine Cheure! [Sangen einander um ben Sals]

# Genpvefa.

Betrube bich nicht; was kann benn im Grunde braus werden? Doch, follte ihre Bosheit hober fteigen, benn nun glaub' und furcht' ich Alles, follten fie mir kunftig vielleicht alle Gelegenheit abschneiben, jemand gu fprechen und gu febn, so glaub' immer, bu und bein rechtschaffener Bater, von mir bas Beste, baß ich wahrhaft rein und unschuldig an Allem bin; sollt' ich auch jest zum Tobe hingehn. Noch dieß. [Rus: fie und fagt ihr etwas in's ohr]

# Juli'e.

Ja, Theuerste, gewiß, punktlich, euerm Gemahl foll alles richtig gu Ohren fommen, balb.

Bachter.

Hurtig, fort.

Benovefa.

Abjes benn Kind, behalte Muth.

Julie.

Benig, fo lange ich euch fo meiß. [26]

Bådter.

Sept ihr parat? Das Berhor martet.

# Genovefa.

Wo ein raubrischer Wolf als Richter fitt, das unschuldige Lamm zu verdammen. Wenn ich nun nicht gebn wollte?

# Bachter.

haben bann Ordre euch ju foleppen.

Genovefa.

3ch bacte, ich mare eure herrschaft, Siegfrieds, eures herrn, rechtmäßige Gemablin; lieben Leute, bin ich's benn nicht?

Bådter.

Mit Verlaub, nein, ihr fepd jest Arreftantin, drum wollen wir euch verhoren.

Benovefa.

Ich muß mohl gehn.

Bådter.

Thut's, es ift das Befte. [216]

# Adte Scene.

[Bachtftube]

Abolf mifchen zwen Bachtern.

#### abolf.

Mir ben Sabel aus ber hand zu reifen! Meinen Eurkenfabel! hieher mich aufs Wachthaus zu ziehn? Das foll euch Schurken gereu'n! Solche Satisfaction nehmen, bag ihr noch All' brüber zum Teufel fahren follt! Barenhauter! Buffel! Auerochfen!

Erfter Bächter.

Somernoth, herr, wir find feine Buffel.

Abolf.

Ja, Efel, Efel!

3 mepter Båchter.

Mit Berlaub, nein, Siegfried hat keine Efel im Sold; fieht er, herr, haben unfre gefunde Rasen, mit Berlaub, und Ohren wie Andre auch, und Fauste gur Noth, und wenn's ju arg fommt, herr . . .

#### Mbolf.

### Barenhanter!

# 3 mepter Bachtet.

Richt fcimpfirt hier! Mußten's alfo thun, here, batten absolute Orbre dazu, herr.

#### Mbolf.

herr, herr! Bin ich ein Schneibermeister, bag ihr Bengel fo ohne Umftanbe thut? Wer hat euch Orbre gegeben? Drepfig Jahre hier Schlofhaupt-mann . . .

# Erfter Badter.

Biffen's mohl, aber der Ritter drin ift jest unfer herr, dem mußt ihr fo gut als mir aufhorchen.

## Abolf.

Diftgeficht! Mengft bu mich and witer's Strob?

# 3mepter Bachter.

herr, pfeifen eben, wie man's uns gelehrt. Eure, Schwester hat's uns Alles erflart brin, mit baarer Munge, auf'n letten heller. Berficht ihr's?

#### abolf.

D ihr Hundezeug, das zuschwänzelt dem, der fie lodt! Ihr fertigen, schublederischen Gaudiebe, die Ehr' und Scham der Schande verkaufen! Hohl euch AU'... Bom Leib mir mit eueren Schindershänden! Basich euch Rerl's noch will zusammen wichsen laffen! 'nen ganzen Haselwald! Die gute Grafin dorthin zu schleppen, mich hieher auf solch eines Milcharts Befehl! Ihr Passionsfleges!

# 3 mepter Bachter.

Gefcheit gesprochen, herr! Und, mit Berlaub, fle muß doch 'mahl verhort werben!

#### Mbolf.

Verhört? hansdampf will auch den Doctor machen, wurmstichige Erbse! ha, daß ich nicht hin soll, nicht daben sepn soll dort im Verhör! Verhör einer Gräfin, eines Herzogen Tochter von Brabant! Nein, so weit hatt's Golo nicht 'mahl gewagt, er hatt's nicht gewagt, wenn sie meine Schwester nicht . . .! helf mir Gott, werde noch rasend!

3 mepter Bächter.

Was gibt's dort fur'n Auflauf?

# Dritter Bådter.

Bas Neues, Genovefa wird in ben Thurm ge-

3 wepter Wachter. Also schuldig erfammt.

# Dritter Badbter.

Freylich, kannt' auch nit 'mahl 'n Wort vorbringen als Re, flund lange fill, jur Erd' vor fich nieder und fing endlich hell ju flennen an. All' riefen's brauf, daß fie schuldig mar'.

### Erfter Bachter.

Bort ihr's jest , was fur'n Stud eure Grafin ift ?

#### Mbolf.

D Luft! — [Reift bas Wamms auf] Ihr Spitsbuben, lugt's All' dem Teufel hinein! Wer hat Die Brafin verurtheilt? Wer? Wer?

Oritter Badhter. Eure Schwefter und 's übrige Berbor.

#### abolf.

Daß ihr die Raben die Augen aushacten! Daß Allen die Bungen verlahmten! Durch! Last mich burch!

# Erfter Bachter.

Beg! Steh' euch im Beg.

#### abolf.

Durch, ober ich ftoff' euch Allen die hirnkaften entzwer! Das juthun, ju magen in meinem Angesicht! Bo find meine Degen und Langen? — All die Peft, wo ihr mich nicht gleich bavon last! [Ariegt ben erft en am halfe] Go, fo!

#### Erfter Bachter.

himmel taufend Somerenoth, last eure hand mir vom Rragen, herr hauptmann!

### Moolf.

So gorgeln, daß du all' dein Bischen Bag und Discant druber verlieren follft! Ift's erhort, Menfchen in Thurm. . . fie . . .

## 3 mepter 2B. achter,

Einen Augenblid Gebult, Borr. - Camraben, bie Grafin ift jest im Thurm brin, tonnen jest mohl

ben Ehrenmann hier durchlaffen; man muß politisch fepn, versteht ihr's? Unfre Ordre lautet: fest halten, so lang 's Berhor dauert. Jest ift's vorbep.

# Erfter Bachter.

Scheert euch in's Teufels Namen 'nauf!

3 mepter Bachter.

Politifc. herr, wir halten euch nicht langer, tonnt jest geben, wenn's euch beliebt.

#### 2 bolf.

Freylich beliebt mir's. In Thurm hinein! Meine Schwester! Bestie, wart, Canaille! Will dich selbst noch sicher bringen. Seht man so mit Freunden um? Der Gast mit dem Wirth? Hölle, Teusel! — Goso! Hier stedt was, riech's so halb und halb. Heraus soll mir's, lag's auch Haustief begraben. Schnell meine Anechte all' auf, hier, dort, überall hin, Alles mas laufen und reiten kann, eine ritterliche Gerichtsversammlung hieher! Will euch's Feuer unter die Fersen bringen. Leib und Leben . . . die Unschuld ber rechtschaffenen Frau . . . euch selbst das Werldumdungs. gift in eure falschen Augapfel sprigen, Rabenbrut! Gepet! [415]

# Reunte Scene.

[ Mathilbens Bimmer ]

'Solo, Mathilbe.

#### Mathilde.

Bas ich that, that ich aus Noth, aus Liebe ju bir. Bestraf mich brum.

#### Ø 0 1 0.

D Mathilbe! Warum kamft bu hieber? Ließest mich nicht in ber Dammrung mit mir felbst irre? 3ch hatte mich wieder gefunden da, wo ich mich verlor, meine Leidenschaft wurde wieder versiegt fenn da, wo sie entsprang, eingeschossen in meinem Busen. Du riffest mir's vom Herzen, gabst dem Stummen eine Junge, zeugtest aus meinem heimlichen ungehohrnen Web eine triefende Beule. Nun bin ich's!

### Mathilba

D wark bu nur gebohren, wohin bein Sinn fiehe, ein ehrlicher Landmann oder ein hirt hinter ber heerde! Du taugst zu einem Ritter nicht, hattest nie dich so hoch, in eines Grafen Weib verlieben sollen. Warft bu nicht bamahls schon Berrather, als du beiner Reigung zum erstenmahl Gehör gabit? So kuhn und schwach, fielz und gemein in einem Alumpen!

Steffen.

Steffen.

Solla, Grafin, ber Teufel reitet!

mathilbe,

Bas aibt's?

#### Steffen.

Euer Bruder, all' feine Anechte ju Pferbe bavon, fcidt, mas laufen und rennen kann, nach, bescheibet Ritterversammlung auf gewiffen Tag und Stunde hieher auf Pfalzel.

Mathilbe.

Unterfteht er fich's?

# Steffen.

Auf euch ift's vornehmlich gemungt, er will nicht eh fevern, bis er euch auf Lebenslang zwischen vier Banbe gepactt, geht brauf aus, euch heut noch fest zu nehmen,

# Mathilbe.

Der arme Soluder! Auf, heut gum Reiten parat, Steffen, in einer Stunde bep mir!

#### Steffen.

Werde aufwarten. [ 916]

# Mathilbe.

Siehst du, wohin es geht, wenn wir die Sande langer ruhig in den Schood legen? Ein Fehler ift eine Rull, aber die Null wieder zum Treffer zu machen, heißt auch was. Wir haben schon Zeit zu sentimentalisten, wenn wir nachher wie gejagte Kanen im Sack sigen und die uns oben zubinden.

#### Golo.

That ich bisber nicht Alles, mas bu gewollt? Du giehft mich immer an ber Rehle.

### Mathilde.

Bur hohe, ftolzer Abler! Dir winken Jurstenhute und Kronen; du verschmähst sie wie das eigensinnige Kind ein Sonntagskleid, weil es das Zuderkörnchen verloren. Bald seh' ich dich im Herzogsmantel vor mir, weggeschüttelt die armselige Aengstlichkeit, die zu solch einem Anzuge nicht steht. Läg' nicht zu viel in ber Schaale, ich wollte dich heut noch von hier fliehen heissen und Alles allein übernehmen, aber beine Segenwart ist zu nothwendig.

#### 6 0 I B.

Soweig', es ift nun einmahl fo weit, ha! Sattest bu mich gleich jurud gelassen, vor Genovefa's Juße nieder hatt' ich fie um Verzeihung gesteht und mare daun auf ewig davon! Du warst kluger, jest find wir hier.

#### Mathilbe.

Und wollen weiter, Golo, und fommen weiter, und treten eh Alles unter Die Juge, mas und im Wege fteht! Deine Worte find falfche Ueberlaufer, bein Berg benft mannhafter als bu fprichft.

#### Golo.

Sa! Rein! 3ch merb's nie thun! Die!

# Mathilde,

Du folltest fo viel gewagt haben, einen Bogel au fangen, Leib und Leben, fo viel, Sag und Racht bep Regen und Bind drauffen hinter'm heerd, und doch gelang' es dir nicht: brachte dir aber ein Zufall den Bogel in ben Bauer, verschmähtest du ihn doch nicht au haben, weil du ihn nicht selbst fingest?

Ø 0 ( o.

Someig', a someig' doch.

#### Mathifbe.

Ober wolltest jest hinknieen, bemathig wie ein gebundner Landsknecht, vor Genovesa's Jus, jum Spott und Gelächter bes Gesindels, das in Ruch' und Ställen schwätzt und am Brunnen einander erzählt? Das man dich wie ein Gaffenhauerchen auf allen Banken sange, und mein Bruder Philister mit seinen Lumpengesellen über dich Urtheil sprache? Eben so leicht war's ja, noch viel leichter, mit Gewalt sich das zu eigen machen was man mit der besten Gute doch nicht erwerben konnte.

#### G 0 [ 0.

Weh mir! Oh! Ja, ich will's!

### Mathilbe.

Liebesgewalt verzeiht fich gar bald, kein Madchen bat noch je bas Todesurtheil über ihren Rauber ausgesprochen. Gine füße Macht, die bestochene Natur, druckt die Augen zu, die Erinnerung wird wonnig, als wenn Genovefa im Lachen Corallen schlägt wie perstender Champagner.

# **₿0 (0.**

Oh! Und follt' ich auch im bitterften Tod ihren . Genuß . . . und follt' ich auch . . . Alles!

# Mathilde.

Soll werben, folge nur.

#### O 0 1 04

Bas du willft, Alles! Ja, ftunde auch jest gleich hier der Ritterrath um mich herum, flagte mich auch alle Welt jest an, laugnete auch Dragones . . .

#### Mathilde.

Wor dem fep nicht bange, du weißt nicht, warum ich erft Ballrob in den Thurm gefcidt, ju ihm hin.

#### S 0 1 0.

Alles! Rur fie! Umringten mich fett auch gleich taufend Qualen, ftund' auch bie Solle vor mir auf, hab' ich fie nur genoffen, mir ift's Uebrige gleichviel. Alles wurgen und gerreiffen, mas mir im Wege fteht!

# Mathilbe.

Gleich jest zu ihr bin!

#### B 0 1 0.

Wohin? In den Kerter? Im Kerter? Es gefällt mir nicht. Dort im Kerter . . .

Mathilbe [udt die Achiel].

Dann auch ihre nahe Rieberfunft. .

G o 1 o.

Niederkunft ? Solle! Bar fie denn fcmanger ?

Mathilde.

Wo haft du beine Augen ?

Golo.

Schwanger !

#### Mathilbe.

Anirscheft, friffest dir die Ragel, erstaunft, bas beine Gottin auch gebahren foll, wie andre Beiber. — Sieh, ba wett' ich, fommt eben eine Gevatterpost!

Margrethe Die Garmerin.

Margrethe.

Guten Morgen, gnad'ge herrschaft. Ja, wie man im Sprichwort zu fagen pflegt, gut Ding will Beil' und heprathen macht Kinder, ha ha ha, — verzeih' mir's bie Dame, daß fie fo fruh beuntuhige, doch Noth bricht Eisen, 'ne Hand muß 'mahl aus'm Sack hervor. Doch Scherz bey Seite, Grafin Genovefa ist heut Nacht im Thurm . . . nun, rathet 'mahl.

#### Mathilbe.

Riechen eure Neuigkeit icon in ber Ferne. Die Grafin, wollt ihr fagen, ift niederkommen.

# Margrethe.

Getroffen, ha ha! [Goto ichneti ab] Dagu mit einem iconen, großen, gefunden, ftarken Anaben, ber feinem Bater gang und gar perfect ahulich fieht bis in's Raschen.

# Mathilbe.

Wo habt ihr die Niederkunft erfahren? [Bor fich] Berdammt! Ueberall geforgt und bennoch nicht genug! Hm!

#### Margrethe.

Die Bachter oben hörten fie flagen und riefen mir in der Frube, ich fprach hernach mit ihr felbst durch's Gitter, sie bath um ein Tropfchen Brube, das wollten mich die Bachter nicht reichen laffen. Wollte doch die Dame gar icon gebethen haben, baf ich in ben Thurm binein burfte, ber armen Grafin benjuftebn. Das arme Lind muß auch getauft werden, bas Narrden muß boch 'nen Namen baben.

### Mathilbe.

Bollen fehn, mas mir konnen. Rein Bruder besicheibet eine Ritterversammlung hieher auf Pfalgel, ba wird's entschieden, ihr mußt euch dabin wenden.

#### Margrethe.

Dje, meine hohe Dame, bis dahin kann ja die Grafin im Thurm brep hundertmahl verschmachten. Die Bachter laffen nichts zu ihr durch, als trucken Brod und hell dunn Waffer; wie foll's die Frau damit aushalten, sich und ihr Wurmchen zu erlaben?

# Mathilbe.

Es foll zugesehen werden, daß es ihr an nichts fehlt. Rommt nachher wieder, sollt Aufwarterin bep ber Grafin werden, wenn ihr euch zu schieden wist.

# Margrethe.

Ep warum nicht? Thu' Alles, was man will. [96]

Unjuverläffige Alatico, traue bir mie einem Gforpion in meiner Sand. Go weit enblich! 3ch muß arbeiten, menn Freund Gola schleft. Por ihm bin ich jest ficher, er ift einmahl fo weit mit burd. Er fühlt mohl richtig, eh ihm aber feine Scham erlaubt, jemand in Noth zu verlaffen, lieber hulf er das größte Unrecht durchftreiten. Schlimm wird's Benovefen ergehn, ihre Saleftarrigfeit . . . melfhefteben! Beffer fie als wir in die Grube. Die Gache ift jest einmahl ju allgemein public, ale daß fiches buf anderm Wege entriren ließe. Anne ift fern von hier nach Difibodenberg und meine Christine heimlich mit burd, Leute ausfindig ju machen, die mit Schreiben von Julie in's Lager ju Siegfried gingen. Bollen febn, wie's ablauft, hab' ihr icon ein paar nachgeschielt, fie aufzus Steffen foll heut noch fort, in's Lager gu Siegfried. Wither & Beigfchaft, Alles auf A Rlarfte in fonfter Ordnung hingeschickt. 3ch muß jest icon folde Dagregeln nehmen, die, im Sall es auf's Menfferfte fommt & dufte Tibnfte Sandlung Prechtfertigen. Steffen! Bift bu ba?

> onton Contine & for the man may sty Steffen.

Real C. Sh.

Gestiefelt und fir. Die Commission und auf's Pferd frisch mit dem Sporn wie der Bind. ist ing immer 🙉

M. M. Werfe 111.

# mathild &

Sonet fenn ift gut, Aufmerkfamkeit beffer und Berftand am Beken. Es gibt gur Bothenbrod, Steffen, wenn dn Antwort bringft, wie man fie gern bort und braucht. Beifiefit?

Steffen.

So halb und halb.

mathilde

Braver Diener, ber einen verfteht. Derein. [46]

# Bebnte Scene

[Auffenseite des Thurms]

Abiam, Brandfunk.

Brandfuchs.

Es fauft und brauft, ift Sturm, Meifter.

A dam

Es fommt gut fo.

#### Brandfud 8.

Bie der Bind dort oben die Jahnen jagt und rund um in den Thurmlochern beult, es wittert Rald und Biegel herunter von den Dachern.

#### Abam.

Soll benn die Sonne auch scheinen jett ! Möchte auch nicht scheinen, wenn ich Sonne ware, herunter auf Diesen jammerlichen Erbball. Bib ben Weinfrug her, will ihn fest anknupfen, steigst am Gitter auf und läffest ihn wieder hinunter.

#### Branbfuds.

Bin gleich broben, Meister, wollte, bag ich ben gangen Tag hinunder ju laffen hatte, ju ihr, ber lieben Frau. Gelt, Meister, ihr fürchter, sie geben ber Graffin was im Grod, drum bringt ihr so heimlich. Wollen's nun mit Gewalt der armen Frau fo übel machen, hab' schon vielerlep davon reden gehört; glaubt ihr, Meister, daß es übler mit ihr geht?

#### Abam.

Wenn's Gott guluft. Ach, jest fallt mir wieber ber Muth, jest mocht' ich weinen wie ein Rind, und auf und fort und fort in's Lager hin ju Siegfrieb.

#### Bran, dfu d &

Da lauf ichmit.

#### 21 d. a.m.

Aber ich foll's boch nicht, foll hier bleiben; mich balt's wie eine unfichebare Sand, bag ich bleiben foll.

#### Branbfuds.

Bindet das abgefochte Suhn auch gleich dran, es geht in einem bin, Deifter, mir bringen's gut am Gitter durch.

#### 2 bam

Saft Recht. her, gib Achtung, bag uns nur Riemand gewahr wird; mir ift's weniger um mein felbft, als daß wir hernach ber armen Fran nichts mehr gw-fteden fonnen, barnach ift's aus.

#### Branbfu d &.

Euer Beib fteht broben auf ber Bache, ich laffe rechts und links beständig meine Augen gehn. Die Grafin Mathilde, fo stols und edel, und fo grausam feindlicher Muth in ihr: ach Schade! Ber fell das benten? a da m.

Schlangen'find auch icon und boch falic. Steig' auf! [Brandfuchs an's Sitter binauf, Abam langt, er läft hinein] Ift's brin !

Brandfuds.

Ja, Meifter; hat's was Weitres?

# b a m

Steig' ab.

Branbfuch s.

Soll ich's himmier rufen, wer's foidt?

A dam.

Richt uothig, fie weiß es. . .

Brandfuds [berab. Geheul auf dem Thurm oben, garm]

Sind verrathen:

Abam.

Still einmahl!

#### Branbfuch 8.

Oroben im Thurmgewald! Sort ihr's nicht bentfich im Wind?

Abam.

Bo Dragones figt.

#### Branbfund ..

Seine Stimms. Gott fep bep uns, wie fürchterlich im Bitb! Bas fangen fie broben mit ibm an ?

Abam,

. Steh' hieher.

#### Branbfud&

Bind foldgt, klirrt, Rettengeraffel, Menfchengesichrep, Sturmgeheul! herr Jesu, entjeglich! Basifie?

#### abam.

Bas foll's? Dir graufet's in allen Gebeinen.

#### Brandfuch 8.

Ihr Sollenhunde broben! Morder! Bas fangt ihr an?

## Dragones [seen ant Boch].

Gift! Gift! Wallyod! Mathilbal. 12 ...

#### Branbfuch s.

a commence of the start of

D Meifter, Meifter, habt the's gebort? Gift. Bie ift zu helfen? Bu retten? Gift!

## Dragones.

Bebe! Unfculbig! Riemand bart's! Unfculbig! Gett! Unfculbig!

## Branbfuds.

Bill's hinauf rufen, daß wir's gebort haben, Meifter, daß wir's miffen, damit er ruhig firbt.

#### A pam.

Was with bur Menfcenohr und Menfchennund? Es geht die Stimme hoch über uns weg in den himmel! Die Stimme des Bluts; der sie hort, bedarf keines Zeugen. O Pfälzet! Pfälzet! Was für ein Teufel halt über dir die Flügel gespannt, daß auf einmahl der liebe Friede gestohn und wir Menschen weinen?

#### m Branbfinidden ?

Rommt, Meiffer, ber Larm ficht fcon Leute berbep. Dort, eure Frau minft, fort! [Biebt ibn ab]

海やサラウチルなは

# Eilfte Gene,

Dragones wallt fic in Letten auf Der Erbe, Ballrob als Gremit.

28 a ff riord, 2000 and and

#### 2B a ( [ r o b ..

112 ha. Dragunet !- War idieß bein letter Andweg? Wusheft du niegend durch? Mache, sebe, ber Mann dashat sich and Verzweisung selbst hingerichtet, bewustelster- Schuld: der Stunfe bang. Zeigt es sogleich. Golo an und macht es überall public. [Wace ab]

#### Ballrob.

Barum gabst du mir die Speise? Saft mich wieder zu solchem Bubenstud verleitet! Er hatte sein herz mir vertraut, ich war ihm Dank schuldig. Meine That liege schwer auf deiner Seele.

#### Mathilbe.

Shau, Ballrod, Exempel lehren und warnen; schweig' alfo. Der Flegel hatte auch an seiner Bunde fterben können, so war's nicht nothig gewesen; was rechnest du, wie lange er noch hatte leben mögen? Morgen und morgen und morgen? Mir blieb kein ander Mittel, mich selbst aus ber Schlinge zu ziehn als dies.

#### Ballrob.

D bu Abftheuliche! Ich will mich fogleich vor bie Richter ftellen, mich felbst angeben und auch dich!

#### Mathilbe [faft ihu].

Rerichen, bift bep bir? Schau um, mas bu thuft. Ein Wog nur bleibt bur offen, ber ift au meiner Soite. Ich hang' an ber Grube, ftof' an, fall' und schmente bich mit mir himmen in ben Abgrund.

## Vierter Aufzug,

#### Erfe Scene

[Frangofiches Lager. Bor Stegfrieds Beit]

#### Steffen.

Slucklich endlich hier im Lager angelangs und, was pod gludlider, aud fogleid Giegfrieds Belt gefunden. 36 muß boch juver noch mabl meine Inftruction überfinnen, die fcone Summe habbaft ju merben, die mit am Ende meiner gladlich ansgerichteten Commission fenn foll. - Erflich ift meine Bothfchaft fur Giegfried nicht febr erbaulich, ibm ein Diplom einzuhandigen, bas ihn mit allem Respect so in ben großen Sahnren-Orben rectifigirt. Das Prafent, bas ba ju erfchnappen, gonn' ich jedem Andern gern, alfo weg bannit. - Gefest, ich wollte auch bas beroifche Abentheuer beftehn, mich gur unterbrudten, Unfdulb feines Beibes fclagen - mare fie nicht unschuldig, nicht nothig hatte man bergleichen Sprunge ju machen, bas mert' ich fon - mas fame aber Gues für mid inber beraus? -Muhe, Someis, Berdruß, am Ende eina gar noch.

daß ber fo iconer Gelegenheit von Untersuchen meine alten Studden genauer aufgeruttelt und fein foftbar am Tag revidirt murden ; bann maren nachher vielleicht Staupbefen und glubend Gifen auf 'n Ruden bie herrlicen Regalien , beren ich mich zu erfreuen batte. Richte, Steffen! Beiblich ber ber anbern Barthen geblieben, das ichust beffer. - Laß febn, mas ich jest in Acht gu nehmen habe. Gibt ber Braf gleich fdriftliche Antwort jurud, gut; gibt er feine, mas bann, Steffen? Spann' an jest. - 5m. - Ja, recht fo! - Wenn ber Graf ben Lefung bes Schreibens in Bermirrung aufschlagt und fcrept: fterb' die Depe! ober: ben Tob verbient! Sie foll nicht mehr"leben! Das Tageblicht nicht mehr fcauen! - wie benn bergleichen erbauliche Ausbrucke mehr fauten, Die einem ben ber Gelegenheit fo leicht uber's Maul hermachfen - bann herben, Steffen! hingu, fingre ihm hurtig bas fertige Tobesurtheil in bie Sand, bas Blen baju und, bictum factum, eindefcoben und warm gurud getragen; bann ift ber bidef fcmere gewonnen. - Da fommt eben einer aus bem Belt heraus, muß fein, ob ich ihn fenne. - Guter Freund, das ift ja Graf Siegfrieds von Pfallel Belt?

Christoph.

Chriftanb.

En, graf bich Gott, Steffen! - 2Bo reier bid's bois Better ber?

#### e tin i na Graft ei fifichte Gram in

Christoph! Taufend Schwerenoth, fenne bich jest erft! Wie folagt's ju im Mohrenfrieg? Brav Beute gemacht, halunte?

#### Chriftoph.

Biemfich. herein mis Magketendurgelt bort, muffen por eins ausammen faufen, eh wir weiter reben.

#### Steffen.

Hohl's der Teufel! Wenn man bep fold einer Bettel bient, wie ich, da liegt man daheim immer wie 'ne Sau am Troge.

#### Christoph ....

1. . . 20) ( 1)

Habt bafur auch Gebeihn an Speck und Schlaf.

## Steffen.

Sab' dir eine Bestellung an den Grafen ju machen-

#### Christoph.

Bider feinen Willan. Ift mit inem giftigen Pfeis im Schenfel verwundet, fann bir faum fchnopnen lauft bir nicht meg, wenn bu fowein hate Stunden fpater fommft. Allons, eins Brandmein gefoffen, dann fragt fich's nachber beffer, wie's ber Zeit in Pfalut ergangen.

#### Etelfen.

Rann bir Swid niches abfclagen. [415]

Siegfrieb bintt am Speer por bas Belt, Carl führt ibn, fie figen auf ber Bant vor bem Belte nieber.

#### Carl.

Im Schatten bier auffen ift es angenehm; es thut gut, wenn ihr manchmabl frifche Luft fcopft. Munter, aufgewedt, lieber Better!

#### Siegfrieb.

Carl, mich tann nichts recht aufmuntern, es ftedt in mir. habe lange icon teine Bothichaft von babeim ber, wenn nur ba nichts bergeit paffirt.

#### Carl.

Ach nein! Sie schreiben eben nicht, weil fie unfre balbige Rucktunft jest hoffen. Das Grifffiegen an ower Wande macht euch verbrieflich, bas M's allein;

sobald sich eure Umftande beffern, reisen wir. Der Friede ift nun sicher geschlossen, hab's heut Morgen in des Königs Zelt erfahren. Die Mohren gehn Alles ein, was ihnen Frankreich oder die ganze Christenheit überhaupt jest vorschreibt; die leste Bataille hat Alles zu unserm Vortheil entschieden. Sott die Ehre, der und so berrlichen Sieg verliehn!

#### Siegfried.

Bahr ift's, ihr habt euch gusammen Alle wader gehalten, ihr Bruder! Carl, habe viel Freude an die erlebe.

#### Car L

" Spas! Meine Lapferfeit war ein Auftefen hinter ench ber, wie das Aerndremadchen hinter bes Mepers Senfe; ihr wart immet voran.

## Siegfried.

Rein, bag bu den Riefen im Zwepkampf erlegt und all' feine Ruftung erbeutet, famt dem Elephant, der fein Waffentrager war — der König hat's hoch aufgenommen und die gange beutsche Ritterschaft ehrt bich brum.

#### CHPE.

Satte doch jedem Andern Gott auch bas Glud verleihen konnen. Was geschehn ift, ift geschehn. Wie war's, wenn wir so in Pfalzel eingezogen, was sie ba follten fur Augen gemacht haben, absonderlich Adolf, wenn er ben Elephanten gesehn.

#### Siegfrieb.

Der Konig, bor ich, behalt beine Beute, bu aber fuhrft von nun an in beinem Mappen einen Eles phanten, ber Riefenwaffen trägt.

#### Carl.

Ift mir auch lieber fo als in Natura; tobt ichlagen mocht' ich die arme Beffie nicht gern, und fie ernahren . . . . er fraß mir ja mein Bifchen Ginkommen auf, bas knapp genug ift.

#### Siegfrieb.

Es foll dir icon gedeibn. — Meine Bunde brennt. Furchte, bag ich uber Binter nicht heim nach Saufe fomme.

#### Carl

Ihr habt ja die beste Berficherung, von Seinricht was thut's benn auch, ein paar Monate früher ober

folgage es mahrt; fommen wir, so kommen wir hernach auch mit besto mehr Freude. Denkt baran.

#### Siegfrieb.

Carl, ich wollte bich um mas gebethen haben.

#### Carl.

Bas in der Belt nur ift, das euch gufrieden macht und ich thun fann.

#### Siegfried.

Reit' ohne Umftanbe und ohne jemand mas zu fagen jest gleich voran Pfalzel zu; fieb, mie's zu hause ficht und mas meine Genovefa macht; bab' auf dich mein Vertraun. Schick' mir nachber Antwort entgegen, oder komme felbst wieder bis Strasburg zuruck, wohin ich mich langsam bringen und völlig auseuriren laffen werde.

#### Carl.

Herzlich gern. Better, ich lieb' euch aus voller Geele, ihr mußt's wiffen, bliebe gern um euch hier, es follte mich gewiß fein Warten verdrießen, war's auch noch fo lange; aber, gestehn muß ich doch, ihr M. Werfe, III.

habt mir's rocht aus bem horzen gehohlt, ba ihr mir biefen Auftrag macht. Ich geh mit aller Luft meinem lieben Pfallel zu, in einem Biertefftunden bin ich schon bahin unterwegs.

#### Giegfrieb.

Bable bir zwey Anechte jum Geleite, welche bu willft.

#### Earl.

Bollt ihr mir etwa Briefe an eure Gemahlin mit- geben ?

## Giegfrieb.

Diefmahl nicht. Meite nur fo, graf Alle munde tich, vornehmlich meine Gemvocka und Golo; beine umftändtiche Ergählung von blefem Jelbjug wird fie kon bappelt schablos hutren. Bervirg Gemvocken meine Bunde, ober wenn bu ja bavon ergählft, so set, auch gleich bazu, daß ich aus aller Gefahr sep. Graf Abolf vielmahl.

#### Carl.

Alles, lieber Better, und auf's Genauefte. Best geht mir bas herz auf, wie eine Blume im Morgensthau; febe jest fo frobe gludliche Aussichten in Die Butunft. Wie wollen wir bann noch vergnügt jufam,

men leben, wenn wir 'mahl alle daheim ankommen. Gott hat mir eure Liebe zugewandt, ich ehre euch wie meinen andern Vater; ihr habt's jest vor Augen gehabt, mein Ritterwefen, wie ich bin. — Abolfd liebes füßes Julchen ift jest mein.

#### Siegfrieb.

So du fie erheprathen, sbeitrag' ich die Abolfd Stelle nach seinem Tode; Schlofthauptmann, samt allen Belehnungen.

#### Carl

Labn's Gott, kann bafür nicht gleich hanken. Abjes, grußt mir Ulrich und Bernfard.

## Siegfried.

Soll geschehn. Reise gludlich und tag mich balb wieber von dir horen. [Sie tuffen fic, Carl ab] Einsbildung nemmen fie meine Schwermurh; mag's, mir wird's doch teichter um's Herz, ba ich nun ben Jungen auf dem Wege hinwarts weiß.

## Steffen, Christoph.

#### Giegfrieb.

Wer tommt mit meinem Anecht? Mir ahndet's, Bothichaft von Pfaljel. (Steffen bortett einen Araufun) Bringft guts Reues fur mich?

## ... Steffen.

Pafet an eure Gnaden mit Berlaub.

Giegfrieb.

Bon Pfalzel ?

ad A. Va Steffen.

Benn's euer Gnaden Refpect nicht entgegen.

#### Gieafrieb.

Serein mit. Deinen Arm, Chriftoph! [Sinte binein] Bie ftebr's in Pfalzel? Bas macht meine Genovefa?

#### Steffen [binter brein].

Sted' nur die Nas in Brief, wirk's schon schmeden. Will fur mein Theil mich nah jur Thur halten, im gall es ju arg kommt. Ift das Sicherfte. [nue ab ]

## 3 mente Grene.

[Bernharbs gelt inwenbig]

Bernhard fige, Seinrich giebt bas Scheermeffer ab.

## Seinric.

36 für mein Theil bin nicht gang für, nicht gang wider bas Aberlaffen; Bepbes hat fein Gutes und Schlimmes, ob man gleich Alles nicht fo authemith von Galen's und Hippofrates Barten herunter bemonstriren kann.

#### Bernbard.

Scheert mich nicht weiter als einen Daumen breit aus bem Sefichee, damit der Nebenbadenbart mit dem Schnaugbart bleibt.

#### Seinrid [winft].

Sut. — Daß es zu gewissen Beiten nublich, ja hochft norhwendig, eiwas von der Blutmaffe zu verzingern und abzulaffen, laßt sich ganz leicht aus der naturlichen Geschichte erweisen. Wir muffen die Thiere zum Exempel nehmen, die gleichsam mit eignem theosbosisch politisch moralisch medicinisch, dia imwolit ich fast fagen, poetischen Inflinct gedochtenistud. I Fange ab einzuseisen! Manche Mitte leben: Got fichtbar frich

und fpat, wie ber . Rranich; andre find gefellschaftlich und gaftfren, andre moralisch, wie ber Storch, ber Bater und Mutter ehrt, andre Mediciner; ber Hippopotamus ober Nilpferd hat die Eigenschaft, daß, mann er ju blutreich iff, so daß ihm die Abern zu fark frogen, er im Sumpf an einem Rohrsplitter fich dieselben öffnet und sich so wieder zurecht hilft.

Bernhard,

Bann ift mein Bruber Carl fort?

Seinrid.

Etwa vor einer fleinen halben Stunde,

#### Bernbard.

Jagte geftern auch einen Anecht nad Dabiheim. Mein Beib lag in ben Wochen, hat mich abermahl mit einem gefunden ftarken Jungen erfreut.

#### Seinrid.

Bep euch regnet's Glud; ihr habt ihr vermuthlich boch mas von euern vielen erbeuteten Schaben überfandt,

## Bernhard.

Romm'rich, kommt Allies; bann hat fie's an einem Sindle ficialite ihr bach for ber Berlen miliche ammigi Die ich forvon wodgemachten Mahrenofrent 2003. shein vich will aben ankingen zu baspiren. Utrich

#### Ulrid.

om, üble Bothichaft, Bruder! Siegfried liegt im Belt in Bollenschmerzen.

Bernhard [fabrt auf].

Barum ? Bas ?

#### Seinvid.

Ift mas Uebles ihm in die Bunde geschlagen?

#### ulrid. .

Radricht von Pfalgel. Lieb die vermunfchte Rachricht! Genovefa foll eine Ehebrecherin fepu.

## Bernhard.

Sang' fie aber Flammen, wenn fo mas mabr ift. Ser! [ gieft ]

## Seinrid.

Bie? Bas ift bas? Ep, bas ift ja mas gan Enormes! Bie? Ghebruch, Gennvefa, mit wem? Seit wann ift biefe fatale Radricht bier eingelaufen? Ich war biefen Morgen erft bepm Grafen broben, fab nach feiner Bunde, ba mußte er nichts.

#### U(rid.

Den Augenblid. Möchte weinen wie ein Rind uber Siegfrieb. Das gange Land ift voll davon,

Seinrich Cauche bie Mchfein ].

Hm!

ulrid.

Bie fo mas nur moglich ift.

## Seinrid.

Möglichkeit ift ba; was bas gnlangt, bie Grafin ift ja eine junge schone Dame. Aber wie's möglich ward — bas ift ber Henker — ob eina — ober — boch nein —

#### ulriф.

Die Bierde aller Frauen, bas Mufter weiblicher Bucht, die befcheibenfie Unichuld felbft.

#### Sefinrid.

Sang gewif. Da tomme mir einer und fage mas dawider. Es fcheint mir beswegen auch noch etwas verbachtig, ob es fich fo verhalt. Wie? Genovefa, ber Eugenbfpigel follte fich fo vergeffen ? Die Bierbe -ah, bas made man einem Andern weiß, eher mußte mohl Sonee fdmarg, Jeuer fubl und ber hellleuchtende Tag über und gleich gur Racht merben, eber - Ja, ber einzige Sall, wie's moglich fepn konnte, wenn anders die Sache unbezweifelt mahr ift, mare, wenn etwa die Grafin, fo ohne bavon ju miffen, wie ober wann, fo von ungefahr felbft, ober auch vielleicht aus Bahrlofigfeit ihrer Bedienten, ober weil fie nun gar nicht baran bachte, ihre Rammerthur aufgelaffen und einer bann von ungefahr, ober auch vielleicht vorfanlicher Beife hinein gefchlichen . . . Das fann febr wohl fenn, wir miffen ja, wie's in bergteichen Gallen geht, in burr' Stroh fallen menig Funfen vergebens. [ Budt mit ben Achfein ] Bebult !!

#### ulrich.

.. Chlecte Galbe auf Siegfrieds Munbe.

#### Bernharb.

Soon Zeug! Teufel, wir ftreiten hier um Blut und Leben und baheim unfre Beiber - [Schmeißt ben' Brief bin] Bo ift ber Bothe?

#### ulrid.

Gleich wieder fort jurud. Bruber, ich bachte foon bin und ber bruber, wenn Siegfried ibm nut nicht gleich ein übereilt Schrolben mit gegeben. Er ift ein guter Mann, aber auf bem Punet verflucht bibig.

#### Bernbarb.

Recht hat er, wenn er ihr gleich ben Ropf vor die Gube legen laft. Ich wollte eine Mege felbft mit dem Eifen burchrennen, die mir folden Schimpf angethan. — Mit einem Ruchenmeister, bem Dragones, alle Schwerensth! [216]

#### Seinrich.

De! be! ft! Balbiren . . . !

#### ufrid.

Der rennt im Eifer. Dug nach, ihn noch ein wenig gurud halten, feine hine könnte ben ohnebin schwachen Grafen auf's Reue afteriran. [200] Rommt nach!

## Deinrid.

Sogleich. — [padt must ausmmen] Lauft mit eingeseiftem Bart bavon , fall ihn viellsicht auch im Sprung balbiren, wie jeuer ben Safen. Blinding mit ber Grafin! Duf boch gleich noch dem Grafen mas Nieberichlagendes geben, konnte einen ichablichen Effect auf feine Bunde maden. - Es mar' mir boch fehr lieb au wiffen, wie's mit ber Grafin jufammenhangt, - ob, oder . . . Naturlich, fie mird vielleicht auch bie Beit ein wenig lang gefunden haben mabrend ihres Gemahls Abwefenheit. Gleich ben Ropf abhauen besmegen, hm . . . Da liegt ja ber Brief. Ep Blig! Da muß ich geschwind febn. Reine gar ju lobenswerthe Sand bat bich eben gefchrieben, wer's auch ift - mas . . . [Schaut überall um] Faft, mich berrlich wieder vergaloppirt! But, bag ich fo allein bin. Deiner Batronin Mathifbens Banbfdrift und Giegel! Ber Teufel auch, wie man fich leicht vergaloppiren fonnte! - 5m, bm, wie? Bas? Das Zeugenverhor far . . . Aller Auffagen . . . Dragones eignes Geffanbrif . . . fechientert mit ber Band | D weh! Mathilbens Glauben an Die Sache gar - bas ift au viel! Da muß man mohl Die Finger meg laffen , fenft brennt men fich. Dauert mid; wer kante bulfen? - Die, ber, bett de Aucte bie Sippin und 443 co

A Company of the Comp

## Dritte Scene.

[Duntler Balb. Nacht]

Carl allein im Sinftern.

Carl.

Hopp! Hopp!

Im Balb.

Sopp!

Carf.

Saft noch nichts, Feuer ober Licht, erblickt?

Im Balb.

Rann nirgend durch, ift abscheulich dunkel.

1.1.20 Ear

Carl.

Steigt einen Baum hinauf, fieh, ob bu nirgend was, nah ober fern, erblickt. Schrecklich bichte Sinfterniß! Sind weit ab irr geritten; follten gen Mitternacht und zogen tief gen Morgen. — Bas raschelt im Genift? Da! Sa sa! Muß immer gefaßt auf Bar und Bolf — hui! — Es ftohnt um mich herum, ftohnt wie ein Mensch, Arm, Sesicht, warm . . . am Baum hangend. Wer bift? Ha! Lebst? Rannst noch reben?

Ehrift in: e [am-Beum gebunben].

## Chriftine.

D wenn du ein Chrift bift und fein Morder betheft du Gott an, erbarme dich mein, hilf jum Leben, schneid' foe.

#### Earl

Bie fann ich? Sag, 's ift dunkel, wie bift gebunben am Baum?

Chriftine.

An Sant' und Saaren. Dier!

Carl [fonetbet fos].

Sall' nicht.

Ebriftine.

Silf mir Schwachen.

Carl.

Stat' her, fo fo, auf meine Schutter. Deine Sprace ift Pfilpisch: bift eine Pfalgerin?

Ebrifine.

Bin von Rreugnad an ber Dab burtig.

Cari.

Deine Stimme bunft mir befangt.

Chriftine.

D Gott, ift fend ber junge Gmf Cael, fent ihr's nicht?

Carl.

Bin's; wo fennft mich? Ber bift bu?

Chriftine.

Mathifbens Dienerin.

Carl.

Und wie fommft bu bieber ?

#### Ebriftine.

Morder überfielen mich, als ich von Difibobenberg und meiner Demath wollte, icherpten mich weit burch ben Gohnwald ber, lieben mich endlich nach aller

Beraubung und Sewalt fo am Bann gebunden, damit ich vor hunger fterben, oder von wilden Thieren gefreffen werden follte.

## Carl.

Urme, bu dauerft mich, fit' bermeife auf einen Strunk nieder; ich habe meine Rnechte berum geschickt, ob fie irgendwo Auskunft aus diefem wilden Balbe fanden. — Du fellft mohl kurglich in Pfalzel gewesen fepn, Mathilbe halt fic dort auf.

## Chriftina"

Ja mohl. Aber, ach Gott, wie fieht's jest bort aus!

#### Carl

Warum feufzest du fo, da du von Pfalzel fpricht?

#### Christine.

Dabt ihr benn noch nichts von dem vernommen, was jest fo landfundig ift? Was ber Zeit von Siegsfrieds Abreife mit beffen frommen tugendsamen Ge-mahlin fich jugetragen ?

Carl.

Nichts. Was ift's?

## Chriftine,

Die arme Dame fift trubfelig im Rerter gefangen. Ber weiß, ob fie jest noch lebt.

#### Carl

Genonefa gefangen ? Barum ?

#### Chriftin'e

Sie wird von Golo als eine Chebrecherin verlaftert, von Golo und Mathilde, die suchen Bende jest mit Gewalt ihren Untergang.

#### Im Walb.

gener! Fener! Sieher, Ritter Carl! Gut Ceuer und trodnes bequemes Moodlager jum Aubruhn, Dirten ober Jager haben's mohl aubereitet.

Cari.

Guhr' die Pferbe hin.

Maria Maria

Im Balb.

Sind fcon ba.

#### Carl.

Stub' bid auf meinen Arm, bas hers folagt mir gewaltig im Bufen bon megen, mas bu mir erzählt; laff mich's brin bepm Gener boch aushoren.

## Chriftine. ....

Wirb euch gewiß Thranen haufenweis aber eure

## Bierte Scene.

[Pfähet]

Abblf, Bulie.

#### Mbolf.

Laft Alle urtheilen, was fie mollen, beschuldigen, Bengen bestechen, verdammen, hangen, brennen; Bahrheit bleibt Bahrheit und Unschuld Unschuld, es soll ber houe selbst nicht möglich senn, bepbe auf immer zu verschwärzen. Ich muß jest nur zu all' ben Grimaffen lachen, die mir die broben zuschneiben; ber Mr. Merte 14.

Tag ift ba, ber Rittermas hier faft beveinander, von allen Seiten reiten fie auf Pfalzel an. Nur unverzagt, Tochter, es foll bir bald anders gehn.

#### Julie.

. Cust 4.39

Woll's Gott, daß es so gut ausstele, als ihr's hofft. Pater, mir ift aber augst; Steffen war is lange ausgeritten, der kam gestern spat in die Nacht purud, brachte Renigkeit, druber die droben frohlockten. Mir hat's ein treuer Bedienter gesteckt, als sep er im Lager gewesen, habe Genovesa vor Siegfried verklagt, der ihm auch gleich ein sehr ftreng Urtheil gegen die arme Gräfin ausgefertigt.

## abolf.

Sa ha ha! Glaubst du so mas? Lugen, pur Lugen, boshafte, won meiner Somefter ausgeheckte Lugen. Siegfried ein Urtheil gegen seine fromme tugendreiche Gemahlin! Und pogr's auch, so ift's falsch, ungultig. Der Ritterrath hier soll's bald klar thun, wirst sehn, ob nicht Alles nach unserm Bunsch aussschlägt.

. Julie.

Gott geb's.

#### Abelf.

Und mar's nicht, wie's nun aben gemist nicht anders .
femmen keun, — aber gefett, mar' auch der Ritter Ausfpruch und entgegen: das Dert bab' ich dir drum boch noch nicht verloren; so alt ich bin, fobre stehenben Fußes gleich Golo in die Schranken vor, Genovefens Ehre gesenmäßig gegen sein Leben zu behaupten; Gott wird mir helfen.

#### Julie.

Daß es doch nie fo weit fomme!

## Apolf.

Thu's, is mahn ich lebs. Tachten, habe bir baff eine gute Rafe, babe bir Dinge gernchen gleich nom Anfang und nun weiß ich's gemiß. Why Nichtsmurdiger! Nichtsmurdiger! Dich luftet nach solch einem Biffen; beines Freundes, beines Herren Sehweiß. — Da, da traben (con wieder ein Paar die Brude herüber! Wie's benen broben baben zu Muthe werden muß! Ich muß in den Saal, Kind; schau, baß seder empfangen und bedient wird, habe noch was Nothwendiges zu thun, laß Wein auftragen, sep achtsam.

#### Julie.

Abom ift droben sur Hand, er perficht das All mit Brandcuck.

#### a bolf.

Auch mahr. Abjes. — Siehft, wenn die gute Grafin wollte, noch beut konnte fie bir frep fepn; wenn fie nur mit Golo . . . Da liege's. Berficht?

Bulle

Rein, Bater.

#### abolf.

Defto beffer. Pfui! Garftig, wie ein faul Ep. Rind, bent' nicht weiter bran. — Da kommen icon wieder ein paar Andre angestochen, muffen jest gewiß All' droben bepfammen fepn. Hinauf, Kind, in dein Kammerlein, hinter dir jugeriegelt, nieder gekniet zu Gott, daß jest Alles gut geht.

#### Julie.

Eine fcwere Stunde. Bott reinige Aller herzen jum Bericht ber Unfoulb. [266]

#### abolf.

Da will ich nun reden vor dieser Ritterschaft! Es wird mir entseylich heiß, will das Maul weit aufreißen, das die mir so lang schon verpicht; Alles auf einmal 'raus, was ich seitdem niedergeschlickt.

#### Carls Reitfnecht.

abolf.

Ben-fucht?

Reitfnecht.

Euch felbft , herr hauptmann.

Abolf [vor fich].

Schoner Sauptmann, habe nichts mehr au be- feblen.

#### Reitfnecht

Ritter Carl lagt euch taufenbmahl grafen und burch mich voran bedeuten, daß er in ein paar Stunden gang gewiß hier in Pfalzel eintrift.

#### Mbolf.

Ift's möglich? Carl! D wo fuhrt dich der liebe . Gott fo jur rechten Stunde her? Silfe! Hilfe vom himmel! Jest bin ich auf einmahl curirt. — Kommen die Andern auch etwa bald? Weß Weges kommt er her ?

#### 3 Reit Ine d.t.

Er ift für fich allein, famt uns zwen Anechten, bie er fich jum Geleit gewählt. Graf Siegfried schift ihn voran hieher, seine baldige Rudfunft aufffundigen. Ritter Carl reitet über Schönfeld 'ruber und schidte mich gerades Wegs vpran.

### # 50 FF.

D herzendjunge, feh' ich bich vor meinem Ende wieder? Ging' nur nicht gleich ber Ritterrath droben an, wo ich nothwendig daben fenn muß: gleich auf's Pferd und schnell ihm entgegen! Wieder 'mabl ein Labfal! herein, Freund, est und trinft eins.

## Reitfnedt.

Das fchfag-'ich nicht aus, haben tange icon ge-

#### abolf.

Betroft, Benovefa, Deine Sulfe ift jest nab! [902]

# Fürfte Seene.

## [Mathilbens Bimmer]

Solo, Mathilbe, Steffen.

Droben foon bep einander ber Muerruh?

Steffen.

Bitten um euer Gnaben Gegenwart.

Mathilbe.

Rommen. [Steffen ab] - Run Golo?

Soll ich mit bin?

or and a color look by the color to the

Rannft bu fragen?

State & State of the Control of

ar an and tous Bolo.

है के हैं है, इसी और हरू है है ने हैं नहीं नहीं नहीं

36 haffe after Laugnen; icanblider nichts, als eine Memme, Die angittich um's Leben lugt, Arummes

und Grades unter einander binfcpoige. Wenn die broben mich ju tief fragen wollen, fodre ich Ginen um ben Andern binaus in bie Schranten.

#### Mathilbe. "

Da haben wir ihn wieder! Bleib' meinetwegen lieber hier, ich will's dort allein übernehmen, dich sich auf eine gute Art entichnibigen. Das Eine thu' nur: in Thurm ju Genovesa hin noch einmahl, bitte, beschwöre sie, salle vor ihr auf die Anje. Wenn siedne heut noch mit dir entstöhe . . .

#### **⑤** o [ o. ·

Rein, gu ibr geb' ich nicht mehr; ju ichimpfliche

## mathilbe.

Thuk du's nicht aus Reigung für fie, thu's aus Liebe ju uns, aus Roch. Rimm dies Schmudkaschen, Chote ein Randen aus dem Schrant? hier alle meine Aleinobien und Genovefens dazu, zeig' ihr, hintergeh' fie mit der falfchen Nachricht von Siegfrieds Tode; Steffen soll dir helfen, er hat Mies dazu in Bereitscheft; fieh, wie du fie und uns retteft. Es ift ja eine Rothluge. Thu's, thu's.

#### @ o.l o.

Daf ich ihr fo abicheulich bin! So gang ab-

## mathilde.

Und hatten wir auch Siegfrieds Unterschrift nicht, fie ift verloren, wenn fie's jest langer dir weigert. Jest anf diesem Punct ift kein Saumens mehr, die Zeit ift verkoffen.

#### 6 o ( o. '

Ich will noch einmahl zu ihr hin; gewiß, es ift das lettemahl. Herz, versteinre dich, unempfindlich wie fie felbft! Mir wird's ganz blutig vor den Augen, wie ein angeschosnes Thier, nah dem Tode jest — wie! [Nimmt das Kanchenz Mach' deine Sachen gut. [215]

#### Datbilbe.

Mach' nur die beinen fo. Satt' ich's bis jest brauf ankommen laffen, es ftunde vielleicht nun übel genng. Die meiften des Ritterrathe find schon im Poraus fo van mir instruirt, wie ich's will und ver-lange.

## Steffent bastis.

#### Steffen.

Reuigkeit, willkommen wie ein Daumen im Auge: Ritter Carl den Augenblid aus dem Lager bier.

## Mathilbe.

Bas? Solle und Flammen! Aus dem Lager hier angelangt? Allein oder mehr? — Wenn's fo ans fangt, geht alles jum . . . [216]

# Seofte Scene

[ Inwendiges bes Thurms]

Senovefa auf bem Strob, ihr Rind in ben Armen.

### . Genovefa.

Somerzenfohn follft beiffen; Schmerzenreich. 34 babe bith getragen mit viel Schnietzen, gebohren mit Schmerzen, viel wurd mir um bein und beines Baters willen ju Theil. Lieber, fußer Rleiner, bu weißt

nichts davon. Wi wi mi! Shlummre, fuß Kindlein, so fuß! Wollen sie ben Quter dir rauben? Unschuld, durfen's doch nicht! Wi mi wi! Es ist Einer, ber in Wolfen boch thront und sußer Kindlein Erretter ist. Lächelft im Schlummer mich an; bein Lächeln weckt mir Thranen, ach!

Schlummer, Schlummer immer iu.

\*Empelmin dich decken

Weit Cingeloin zur Ruh!

\*Bollst dich wach wecken

: Swillenmacht:

" 'Weiter der macht

Det Gfarfen Kraft

Elist: bich nicht schrecken.

· Poping mobil: -

. Hoffnungslicht:

Soon durchbricht

Rerfernacht.

Solaf und folummre friedevoll,

Schan, bich Niemand ftoren foll.

Popeno! [Blegt'es in ben Armen und fligt es]

6 0 1 0 folieft auf, tommt herein, bas Schmudfaftchen im Arm.

## Genovefa.

Seligkeit ju rauben ? [Drebt fich]

Benovefa, borft bu ? 3d fomme nicht wieber, bir pon Neuem porzumimmern; es ift vorbep bas. Dh! - Das Lette ju beiner Rettung fundige ich bir an. Du bift verloren, bin, bein Todeburtheil ift gefproden und unterschrieben; wie und auf mas Art, ift Die Frage nicht. Jest ift's noch Beit; ben Augenblid, iest noch! Balb ift's ju fpat; bann treffe bein Borwurf mich nicht. Romm', rette bic, rette mich, rette und Alle! Bir wollen bein Blut nicht. Ra, ber allem bem Elend, bas mein Berg gerbrudt, ben all' beiner Graufamfeit, ich wollte doch lieber taufenbmahl bas meine dabin fprugen: flieh' mit mir! 36 will ehrlich an bir thun, will bich nur emfernen an einen fichers Ort, in ein Rlofter, ohne Beruhrung beiner Chre, fa mahr mir Gott belfe. Diefe Schape alle fur bich in Bereitschaft.

#### Senovefa.

Fliehn mit Golo? Rein, nein, Berrather, fern mit beinen Bliden!

#### 3 o 1 o.

Unerbittliche, hier faie' ich vor bir. (Aniet) Beuge, benge biefen Felfenfinn, ber und Alle gu Grunde richtet.

#### Son one fai

#### Nimmermehr!

#### S . i s.

D! Narrin! Bas begehrft bu noch weiter ? Bas fann Gelo noch thun? Ich mar bieber nur ein armer, bungriger Bettler, ber nach übergebliebenen Brofamen fcnappte, und du verweigerteft fie, und es freute bich, fagen ju durfen: hungre bich zu Tobe! Emig ben Geden fpielen, immer betteln, wo mir belieben barf! Du bift teiner gartliden Chrerbiethung werth. D mein Berg! Es wendet fich um und weint in mir; ach! - Doch las . . . Mocht' ich boch aleich bier verfinfen in Schmers au deinen Kugen! Du fonnteft dann beinen ftolgen Triumph enden, fonnteft uber mir fteben, uber ber Leiche und frohloden, daß bu mich erlegt. Sa Genovefa, wenn das Tugend ift, fo weine der himmel, daß es Tugend giebt, Die ben Ungludlichen verfloft. In ber letten Stunde wirft bu ohne Eroft bleiben, werben Golo's Leiden fcmer por bir ftehn. Ach! Ach! Doch, es fev fo. - Bore, bein Gemabl Giegfried ift in ber Solacht geblieben; Bellamir, ber folge Gultan, bat ibn im 3mentampf erlegt; feine Baffen uberbracte man mir beute, mir, ber ich nun Erbe aller feiner Buter, Erbe Deiner felbft bin. - Ihr braus! Bringt herein! [ teffen bringt bluttge Baffen, legt fie por Gen o vefen nieber und ab] Sieh, Schwert

und helm, die gange fiolge Maftung, die er fonft trug! Sein dran flebend Blut bezeugt die Mahrheit.

#### Genovefa.

Ach gib mir das Schwert, woran sein theires Blut klebt, las mich's in meine hande fassen; reich' mir's her! [Gologibt ihr das Schwert, sie drecht es um an die Erde, die Spise an die Bruk, dinein ju fallen] D Betrüger! Sollst mich nicht fangen! Ich kenne meines Gemahls Wassen; diese sind sie nicht; hineinfallen gleich in dieß Schwert will ich, mich durchkechen, wo du nicht gleich diesen Kerker verlässest. Die Wächter solls has Genovesen ermordet!

(B D l D [reißt das Kind vom Strob auf in die Luft, das Rind fchrent]

Berfchmettern foll, hier schwing ich ihn Um Beine boch, du fiehft ihn zappeln, Dhu' Mitteib, ohn' Bedauern Die Brut hier an die Manern!

Genovefa [flöft bas Schwert weg, fallt vor Golo's Sufel

Bas willft? Almacheger Gott, hall' ein!

Bergebens al', alle Gemalt!

Genovefa.

Golo balt'!

D wenn du ben himmel hoffft, halt' ein! Sieh meinen Jammer!

B o f o.

Bergebens fiehst jest meiner Buth, Farben foll fein unschuldig Blut Rofinroth diese Rammer.

Senovefa.

D nein! Ach nein! D fieb auf mich! Erbarme bich! Erbarme bich!

S o 1 o.

Bas fällst mir in die Ainne? Bas netiest so mit Thrinen mich? Liebe bringt dir kein Erharmen, Nur Graufamkeit durchdringet dich. Beh dem Mann, der Rettung begehrt Vom Beib, er ist perspren! Eh fand' er fie vor des Drangers Schwert; Im Pantherrachen und bep wilden Mohren.

G en d v e f a Cumfaßt feine Anlee be Laff bich nicht, laff bich nicht, Berwende nicht dein Angeficht!

#### 6 o 1 o.

Rimm ihn aus bes ergrimmten Lowen Jahnen!
De lehre dich Barmherzigkeit.
Berfag's mir nicht, warum ich bitt',
Ein Angenblick umspannt dein Biel,
Und wenn ich brum in die holl' hinunter fiel',
Er flirbt vor beinen Augen bier: dein Auß . . .

## Senovefa:

Ich muß, ich muß!
Der Keufel selbst hat's die gesagt,
Daß Mues eine Mutter wagt!
Um Sohn oder Kind ging' sie schnetk
Himunter in die tieffte Hall'!
D Teufel haben's dir gesagt,
Daß Alles eine Mutter wagt.
Nimm hin! Was zauderst lang?
Sing' hoch der Holle Jubelsang!
Ha ha-sa sa! Da sind sie ja,

Rund um bich, Gole, die Teufel da, Sje fingen dir Bictoria!

(Golo grauft, läft das Lind auf das Strof los, ab, Genovefa faft es auf]

Lebft noch, Herz? — Lebest, ach ja! Du lebest, o Halleluju!

Ber bat bich gerettet, wer bich befchuter ?
Der aus den Bolfen auf Berrather bliget!
Salleluja!

Wer ruft drauffen am Gitter? Abam, fept ibr's?

701 00 ... I & b a tff ani Sttrer auffent.

## Abani.

hoffnung gefaßt, liebe Frau! Eure Sachen gebn, will's Gott, beffer. Ritter Carl ift in Pfalgel ange-tommen, fteht icon vor ber Ritterversammlung droben für eure Sache! Golo'n hat er dort auf öffentlichen Zwepfampf vorgefodert, Eure Ehre gegen fein Leben zu benaupten.

## ்ள வெய் மேல் **இன்னன் உரில்** செய்து கொடுக்க

South' ibn Gott mit feinem beften Segen und alle treue herzen, Die mir jugethan find in diefer Roth.

M. M. Werte III.

The state of the

#### M b a m.

So ihr mas ferner ju bestellen habt, mas es auch ift, auf enerm herzen, sagt mir's furg; barf mich nicht lang am Gitter aufhalten.

#### Senovefla.

Schaff mir bod etwas Dinte und geber jum Schreiben. Sie wollen fagen, mein Gemahl fer in ber Schlacht geblieben; haft bu nichts bavon gehort?

#### Dam.

Carl, ber ihn erft farglich verließ, fagt, er fep frifch und gefund und fomme balb in weniger Beit nach

# Senovefa.

habe taufend Dant bafur. Sieh ju, bag bu mir bald bringft, marum ich bich gebethen; gruß Abolf und Julchen, fag' ihr, baß ich gar fehnlich verlange, heut Nacht ein paar Wortchen mit ihr ju fprechen, wenn's fepn fann.

## a bam.

Bill's ausrichten. Gott behåt' euch. [915 ]

Genovefa.

Danf, treuer Mann.

## Siebente Scene.

[ Mitterfaal im Schloß]

## Bolo, Mathilber

# Golo [auf und ab].

Ber-Ritterrath vorben. Carl hat mich alfo jum Bwepkampf herausgefobert?

## Matbilbe.

Berdammt !

#### er er 6 o freien en er in

Benovefa foulbig erfannt, verutibeilt, Bit!

# Mathilbe [vor fich]

Ich muß ihm immer gurecht lenten, fonst bricht ist mir alle Anganblide durch; diese Anfritte spannen feine, Imagination fu sehr; in solch einem Moment von Ausserschiem macht er und bepde gar leicht zu Grunde richten wir holla, Aitter, warum so sinnend? Haben wie etwa fallert, daß ihr so bankrutt da flehe und den Berluft über einer Vermögen zu zahlen barachnet? "Daben, noch Baa red und auch Eredit. Pfui! hinter seinem abgestelten Plane kleben ist Schwache

beit; beffer ein Ding nie angefangen, als nachher schecht grender.

2 6 ; ; ; @p to. - ) ; di

Fur mas das All'? Thu' ich ohnehin nicht icon, mas ich kann und foll?

## Mathilbe.

Bas du fannft, vielleicht, gier lange nicht mas du foult. Sa, mit euern Phantafteen fdwebt ihr Leutden immer boch droben, im Auffaffen fend thr fehr fuhn, man mochte euch Anfangs gern Baum und Gebig anlegen und immer jufdrenn : haltet ein, nicht gu hoch hinauf gestecht bas Biel! Da ift nichts unmöglich, nichts ju fcmer, mas euer guter Bille nicht gleich thunlich fande; von jeber Sede pfindt ihr Belegenheit und Mittel. Aber, fieb ba, wenn nun bas Gifen marm ift und es gum Schmieben geht, erfentit man über bie Mebeit und Laft. Fur mas nun all die binruh, bie bu burd Mienen und Gebehrben beftanbig von bir gibft? Alle biefe magern, ftunbenlangen Seufjer? Gind wir fent einmahl im Baffer fo meit binein, burchgewattt frifd, ober bon ben Bellen fich. nieberreifen gelaffet and auch feine weitre Nachfrage mehr! Aber immer fo swiften Botten und Richtwallen , Berlangen und Burcht fich wie ein Dieb durd bie Dade hinbergend . . .

moen wir nicht Alles fest? Und noch Brief und Biegel oben brauf, die fie einftimmig jum Tobe ver-Dammett ? et. Total Serger og Mangaration og der and the second of the second o The same of the sa Wer hat die?

## Math-ilde.

'in Ardumpbum Bus brachte Steffen von Siegfried and bem Longs mich Comment of the Congert of the Congress of the Solo Co. Take Same भारत वास्त्राच्या है है। m. Er filbft, bot ihr Todesurtheil unterfergeben? Er felbft? Dh, ift's moglich?

## Mathilbe.

Ja, ex felbit. emuine ordnurents is of of o.

Graufam boch; ach Simmelle Go follft bu Denn finfen? Gollft babin?

# 90Rathilde.

Sie will nun mit Bemalt ju Boben : mer fann's einhalten? Sohen wir nicht alles Maalide au ihrer Kettung angewandt? Dennoch troft fie fest. Bas hast bu selbst nicht schon gethan? [Gold wochnet na bie Stirn] Jest ftarkt Carls Ankunft ihren Eigenstun auf's Neue; und im Grunde ift's auch all' Eins fur bich, lebendig oder todt; kommt Siegfried jurud, bleibt sie auch leben, so wie sie bich perabschent.

## ., : 10 0 Long. ".

Grame mich ja nicht weiters umiffer mes den! Deraus aus diesem herzen, Ungeheneracht sollte mich nicht langer bier bulten! Laft sie verhungern, ich frage nicht weiter, ich! Mist ich selbst darüber weg, verlösche auch mein Stern in bes Tobes Nacht . . . so granfam, wie sie ift ift, fo unempfindlich, so unbarmherzig!

## Mathilbe.

Bark du so ein elender ritterlicher Schnachtlape pen, so ein gemeiner alltäglicher Strohjunker, ein Lumpencavalier, wie's beren nun Niele giebt, follt' es mich nicht bon ihr verbrießen.

#### 3 o f o.

Richt weiter! D lag! Bas liegt mir bran an Allem, was fie fo himmlich icanentwerth gemacht? Und batte fie mich auch nicht lieben tonnen? Und ach, was hatte fie's gekoftet, mich vom Tode zu erlösen? Richts! Rur piederträcht'ger Stolz, nur Labung an meiner Qual, nur Freude, mich elend zu sehn! Um eine Grille eines Menschen Leben zerftort. Giftige, verstuchte Schönheit! D tausendmahl die Stunde verskucht, da ich dich zum erstenmahl sah! Wo bist du, Tod? Romm, brech' über mich herein, entreiß' mich ihren salschen Rlauen! Oh! Oh! Wo will ich . . . Verzweiste sie einst auch ahne Gnade so ängstlich, wie mich's hier spannt! [Weint]

## Mathilbe [vor fict]

Bie er mich jammert! Es zerschneibet mein Inwendiges. — Armer Golo!

#### 3 o l o.

Nein, nein, es ift nun vorben; bedaure mich nicht länger. Wo bin ich hingesunken? Wo ift nun der herrliche Mann, der Kitter Krone, der Stolz des Turniers? Eine Thräne auf seine Bahre! Ich seh' mich sallen und finken, seh' wie ein Bogenschüt über mein Biel! Hier war das Lette. Ach Schickal! Schickal! — Boran jett in neuen Weg! kumendig Trampetenftoß]

#### 微athilbe.

Das Signal! Die Stunde sum 3wepfampfe ba, die Ritter fon berauf, Golo, wie ift bir ? Golo!

## Bolo.

Mein Grab fer unter Beiden ... Am fillen dunteln Bach!

Dort will ich liegen unter einem Beibenbufch. Sorft bu's ?

# Mathilbe.

Ich halt's nicht aus. - Golo, ermanne bich! Ich will ben Kampf aufheben, auf ein andermahl, Da find bie Ritter icon.

## Ritter treten ein.

#### Ø 0 1 0.

Gut. Ihr herrn kommt, bem Kampf bengumohnen; ihr fepb mir willfommen. Gult die Glafer! Ihr dort, last noch eins hernmgehn, bevor fich Alle verfammelt. mibre Ritter, Abolf, Engl bewaffnet.

O O O [vor fich].

Da kommt er. Sonft mein Jugendgefährte, jest fiehn wir gegen einander um's Leben, und warum? Ach Genovefa!

#### Carl.

Splo, Gerechtigkeit und Wahrheit mobnen im himmel; droben schwingen fich bepde herab bod über Pfalzel zum Biel. Noch fteht's bep dir, Menschenblut zu schonen, bekenne bie Wahrheit frep, masche durch ein rein Geständniß beine Schuld ab.

Ø 0 1 0.

Bas fagft bu? Sa!

### Carl.

Befenn's, daß du ein falfder niederträchtiger Bube, ein Meineidiger, ein doppelter, ja zehnfach doppelter Berzicher bift, ber Gott und seinen Freund verrath, ben ritterlichen Orden schändet, in deffen Berbindung er fleht; erklare dich selbst bier öffentlich vor dieser edeln Gesellschaft als Lugner, Shrenschander und falschen Unkläger, unwärdig dieses Shrenrocks und Bappens, nur mit dem Gisen beiner Mutter, der Schande, ges

brandmarkt gu werden verdienend, und fiely um Gnade, so wollen wir dir etwa verzeihen.

#### **⊗** o [ o. .

Rennst du den Golo nicht mehr, prahlender Laffe? Und mar' auch das, was ich behaupte, nicht wahr und falsch wie Höllennacht, und ware was du vertheidigst wahr und rein wie der Himmel: follst du mich doch nicht ertrogen; beuge meinen Nacken keinem, der mich anfahrt, zehnmahl trogt ich dem, ber einmahl mir trogt! Herbey meine Waffen! [Knechte bringen Waffen, Golo waffner fich im hintergrunde]

#### Carl.

Ich schmachte bis jum Rampf. Bas ich hier unternehmenund sprach, geschieht nicht aus eitelm Bertrauen auf meine Baffen, sondern nach reiner Gewisheit
meines herzens, so wie mir Gott die Bahrheit zeigt.
Ich hafte die Grafin, meine theure Base, des beschuldigten Verbrechens drepmahl unschuldig; das behaupt'
ich mit Blut und Leben, ob ihr sie gleich alle perurtheilt,
edse Ritter. Ihr richtet nach Menschenbeweisen und
Schwuren, Gott, aber schaut in's June und richtet
das herz.

#### Alle Ritter.

Bir haben's gerichtet, wie wir's wiffen; Gott foaut in's Berborgne, Menfchen fcauen's nicht.

#### Ear L

Der Ausschlag meines Rampfes foll's beweifen.
-{Aniet? Derr, rechtfertige die Unschuld, las fallen, wer fie unterbrudt!

#### Alle Ritter [fnien.]

Amen! Amen! Lag fallen, wer Unfould unters brudt.

#### Cari.

Bin freudig, wie ein junger Abler, der jur Conne foaut. (Steht auf)

#### Mlle Ritter.

Wir richten nach Zeugen und Verhör, wir richten, wie Menichen richten; herr, hilf ber Bahrheit, bas Bejen verurtheilt die Grafin, teine Blutfchulb tomme aber und! [Grebn auf]

## S o l o [berpafi

Deraus!

Car.i.

Dinans, in ben Rampf, in's Frepe!

#### Ø . B [ D.

Earl! Carl! Ich bin die nicht feind im Herzen, ich verziehe bir's bier, wenn du mein Bint vergießeft. Warum mußtest du mich schmahen ju diesem Kumpf? Und fällft du unter meiner Klinge — ha! Fort! Last anblasen, und fampfen, sterben! hinaus! [at mit den Rittern]

#### Carl

Bleibt hier jurud, Bater Adolf; begleitet mich nicht mit hinunter in die Schranken, befanftigt Julchen, fie kam mir von Weitem nach, als ich werhin über, ben Schlosplag herwarts schritt. Da kommt fe. Abjes. [216]

#### Julie.

#### Julie.

Wo mein Carl, Bater, mohin? Ift er fcon fort, hinunter in die Schranken? Fort jum Rampf? Bo? Bo?

## Abolf.

Bleib', Tochter; bein Brautigam ift brav, haft Ehre von foldem Brautigam. Komm mit nach Saufe, id muß dir was Nothwendiges erzählen.

## Julie.

Ach Bater, gebt Antwort, ach, fagt mir's doch, wohin er ift? Ift er icon hinunter? Kann ich ihn guvor nicht noch einmahl fehn, noch einmahl, ehe er in die Schranken reitet? Ach Gott! Ach Gott! Ach Gott! Ach Gott!

Washalf of the many

Rind, verzweifte nicht.

en in an Spile.

Rur noch ein einzig Mahl, ein einzig Mahl!

abolf.

Souft ihn bald, nach dem Kampf wieder sehn.

Jylie

Aber wie, Bater, wie wird ihn Julchen febn !

Apolifica and with a min

"3 Dertrau'! Wie fannft ba nur Angft haben? Es muß Alles gut gehn', Gott fcuft reine Serzen. [Erom. vetenftog]

Julie

7. Sin, Bater! ihort ift + ad! Sin!

#### abolf.

Cochter! Cochter! [265]

#### Mathible funitation versity

Jest prest mich's von allen Seiten zusammen, Golo zu wehrlos, zu scheu für seinen Bortheil; er wird's verlieren. Carl ein stattlicher Junge. Daß ich's zugegeben, ihn hingelassen! Oh! Doch den Kopf jest nicht verloren, geschwind alle meine Pferbe gesattelt, Alles fertig zur Reise: schlägt's unrecht aus, dann auf die erste widrige Racpricht aus Pfalzel davon. [100]

# Achte Scene.

ega go grague in Solat Sir . h it is

#### [Play vor Pfaltel]

Muf der einen Seite ftehn viel Menfchen, auf der andern fieht man einen Choffe der Schranken. Golg, Earl, Ritter hinein. Der Herveld bervor, fieht in die Arompote.

## herold.

Rund und ju miffen jedermann: Ritter Gole von Sandthal und Carf ber Rhein ftehn gegen einander

in den Schranken mit Speer und Schwert, wie ebeln Rittern gebuhrt; fie behaupten mit ihrem Blut Wahrsbeit, obgleich fie zweverlev Meynung find. Beym dritten Trompeteustoß eröffnet die Schranken! Gott versleihe Gieg dem Recht!

# Miles Bolt.

Sott verleihe Sieg dem Recht! (Quepter Arbengerenkof) Gott verleihe Sieg dem Rocht! EDritter Twomverenftof, die Schranken auf. Man hört inwendig ftarken Twmult, Waffengeklire, Pferbeichlagen, das Volf läuft überalt auf
hingu! Last fehn, wer Recht hat, wer flegt ober

#### Gin Beih

Boll's Gott, der gute junge Ritter! Die arme gefangne Grafin! Boll's Gott, bag es Carl gewinnt! — [Menfchen auf der Mauer umber, ginander auf ben Schubtern]

# Abam, Margrethe.

#### abam.

Bas willft bu nur jest bier ? Barum bift du nicht lieber bes mir ju Saufe geblieben ? Bir batten fcon ben Ausgang erfahren.

## mi ve i Margrethe.

"Rein! Golle' ich nicht baben fepn, wenn ber fthwarze Berrather faut? Richt Staub auf fein Nas werfen und hoch frobioden? hinauf, ich muß febn?

#### A bam.

Steh' auf dieß Stud Mauer. Gott behut' dich, Weib, ich maß fort) ich Ann's nicht mehr 2200 will fort in eine Ede und eine bethen.

# San Bargret herr

Bleib', Abam! Wie fie auf einander rennen! Horft? Hu! Gebe nur ihre Jedern oben weben! Abam! Abam! Gott! [Borinter]

A bam.

Bas ift, Betto ?

المرقى وبرائز فوال وروواء فالانترام ويوا

Margrethe.

Charles of the

-Sturgte ein Pferd, Abam! Sorft, brin!

no has a cold of a solling of the man of the

Benbe Pferbe burnieber! Ga fa! Bie's fest gebi! Bu Buß! [Boff lauft, rennt, fpringt berab inter einander)

#### margrethe.

Abam! — Abam ift im Gedrange mit fort. O meh! Da fommt gar ber alte herr mit feiner jungen Tochter. Großer Gott, wie's ber jest zu Muth fepn muß um ihres lieben Brautigams jung frifch Leben. Wo ift nur ber Mann hin? Mann, wo bift bu? [210]

Abolf, Julie.

abolf.

Was ift geschehn? Wie ift's? Sa, ihr! Wer ift gefallen? Ift einer gefallen? Sagt!

Ein Dann [vorben]. Der liebe Ritter! Gott woll' ihm helfen!

Gin Anbrer [vorben]. Bolo, Golo ift ju ftart, ju gewaltig!

Rulie.

Bater, ach Bater!

Abolf.

Beh mir! Beh! Gibt benn Reiner Befcheid, wie's brin fieht? Bas ift ?

D. M. Berfe, III.

#### Ein Mnbrer [berab].

Wie fie fich herum treiben ju Tuß! Last une hingu, naber herben!

Julie [ju Boben ohnmachtig].

36 fann nicht mehr.

abolf.

'Gott! Gott!

# Reunte Scene.

[Innrer Theil ber Coranten]

Golo, Carl [fectenb]

## Bolo [im Rudfprung].

Burnd', Knabe! Bill bir's Leben nicht nehmen. Beich', o weich', mein Born konnte leicht entlobern, bann mar's vorben.

#### Carl.

Ich verachte beine Gnade, Berrather! Stirb' an meiner Alinge, Falfcher! Dein Leib ben Raben, beine Geelc ber holle!

Golo.

Burud noch einmahl, Thorichter!

Carl [auf ibn eindringend].

Bu Boben !

( o ( o.

Nimm'e! [ Stößt ibn barnieber]

#### Carl [finft.]

haft gefiegt, Golo, Falfder! Die Solle bit bir bergestanden. Genovefa! — Beh! Gott! [Stiebt]

Inbelgefdren bes Bolts aus allen Scenen, Tromperenfiof, Steffen berben, fieht Carin ben helm ab, und nimmt ihm bas Schwert.

### Bolo [mit blutigem Cowert umber].

Sort liegt er . . . fein Blut an meinem Schwert . . .

verflucht bas Schwert, bas die Bunde folug! [Wirft bas Schwert weg] Unselig Schidfal! D Carl! Carl! Lag' ich an beiner Stelle! [ub]

Steffen [ihm nach mit ber Beute.]

#### 23 o 1 f.

hin, hin jum Schloß jest! Wollen febn, mas es weiter gibt, mas der herold verkundigt!

## Behnte Scene.

[ Echlofiber]

Rathilbe, bie Ritter, Berolb.

## Mathilbe.

Edle Ritter, mas ift nun euer Ausspruch über biefen Rampf und Golo's Shre?

#### Ritter.

Solo hat mit Blut und Leben behauptet feine Chre, Carl hat por Gott gefrevelt und feinen Frevel bezahlt.

#### MR-athilbe.

Laut gefagt, damit's der Herold dem Wolf ver-

Serold [bide].

mathilbe.

Da fommt mein Salfe, über und über voll Beute.

S . I o fomeifit Carls Baffen nieber.

#### 63014

Eragt fie weit davon, werft fie weg . . . nein, bangt fie über die Thore, damit Andre Abfcheu tragen, mich herauszufodern! Ich will feinen mehr umbrin= gen, habe schon zu viel gethan.

#### Mathilbe.

Die gange eble Ritterfchaft hier empfängt bich mit aller bir gebuhrenden Shre.

Ritter [neigen fich.]

501Q.

Bift mir gleich.

#### mathilbe.

Meine herrn, der Auftritt hier ift zu traurig, Golo noch zu fehr mit Blut befudelt, als daß er jest ben freundlichen hauswirth machen und euch gleich hinein zum aufgedeckten Mahl begleiten könnte; tretet alfo lieber von felbst hinein, ahne weitre Ceremonien. Erlaubt und, daß wir in wenigen Augenblicken euch folgen.

#### Ritter.

Wir ehren euern Befehl, nehmen eure Sofichkeit mit Dank an. [Ereten binein].

#### Mathilbe.

Rein Befehl, freundliche Bitte, Gute von euret Seite.

#### B o 1 o.

Recht fo , ohne Ceremonien.

#### Mathilbe.

Sind wir allein? Daß ich mich nicht fatt an die schaue! Das beste Juwel werf ich heut vor Freude in die Mosel. Du hast mich noch nicht bewillfommt, Golo, einen Ruß! Gine Mutter darf wohl ftols fepn, so winen Sohn jur Belt gebracht ju haben, wie du,

#### 6 o l e.

Mathilbe! Bin fo blutig! Giehft bu?

Mathilbe.

Einen Ruf ber! Bin eine Lowin, Die ihr Junges bergt, bas ihre Bente beimbringt.

#### 65 p [ p.

Sa! Dort tragen fie ihn hin! Der Alte mit feiner Tochter nach, Alles fill feste; - fin wedt nicht mehr ber Jägerruf in Bergen.

Mathilbe.

Romm' herein.

6 0 1 e.

Geh' nur.

#### Mathilbe.

Warum willft bu nicht gleich mit? Bas feufieft, knirfcheft, weinft?

# Solo [fchlägt aufs hers].

Ach hier! Sier! Wie ein Sammer und es wirb noch immer gewaltiger. Roch fnirfcht's in meinen Dhren, bas Schwert burch feinen Bufen, feine blauen hilfebittenben Augen rollten in . . . oh! Wie bin ich ber Schlange Genovesa immer mehr wild! Ronnt' ich sie nur gan; aus meinem Andenken vertilgen, bann wurde mir wohl! Die Morderin! Sie zwang mich zu morden, sie ist mein Unstern, ber mich von einem Jammer zum andern treibt. Ich wollt', sie läge tief begraben, wollte den kuffen, ber mir die Bothschaft brachte, sie war' nicht mehr!

## mat Bilba

Ber mit, will's perdienen.

6 o ( e.

3f's foon mit ihr gethan?

#### mathilde.

Bas nicht ift, soll bald fepn, wir durfen ohnebin tanger nicht mehr faumen. Siegfried ift schon aufgebrochen, hat seiner Bunde ungeachtet fich bermarts auf den Beg gemacht; heinrich berichtet mir's, mit dem Anhang in des Grafen Namen, das gegen Benovesa ausgefertigte Urtheil gurud zu halten, sie selbst aber bis zu seiner Ankunft auf frepen Tuß zu Kellen.

#### Golo.

Bas hilft's benn nun All'? Jest hab' ich umfonft gemorbet. Wir find jest in eigner galle gefangen.

#### mathilde.

Pah! Rur schnell jegt das Urtheil an ihr vollftreckt, wir fagen nachber, wir haben vom Widerruf nichts gesehn. Den Bothen, der diese Nachricht brachte, schielt' ich gleich, ohne daß ihn hier jemand bemerkt, auf meine Burg hinüber, wo man ihn so lange fest halt, als wir's in der Sache für gut sinden.

#### 6 0 1 o.

Bu all' den Dingen hast du mehr Verstand und Geschick ats ich. 280's auf Jechten ankommt, oder irgend sonft eine mannliche Arbeit zu thun ift, da las mich voran; treibe alles plebrige nach deinem Sutdunken.

#### Mathilde.

Sie follte nach dem Urtheil und Gefet öffentlich am hellen Tage gerichtet werden.

#### 50 La.

Hm, wie ist's?

#### Mathilbe.

hinaus in den frepen Bald geführt, fie famt ihrem Rind burchfischen, gufammen in eine Grube ge-fomiffen.

#### G o 1 s.

Richts weiter! Sage mir nichts weiter bavon. Dh! Eine einzige Leidenschaft bat mich ju Grunde gerichtet, eine arme geringe Reigung. Bas ift's um all' meinen Stold, hoffnung, Die frohliche Musficht in die Bufunft? Traum am Ermachen. Es lauft boch Alles in einen Tod, Leben, Liebe, Jammer und Elend und auch ber Tob; bas Blud rubt mit ber Scheibe langer oft an niedriger ftrobgebedten Sutte und lauft ftolzen Pallasten vorber. Was war ich nicht? In biefer Jugend! Wer fann hoffen, wenn in bes Trubfings Anospe fcon ein Burm grabt ? - Boblan, fen and gerecht, bu broben! Lag Gont tragen, wer foulbig ift; ich mar lange fon ein verfiummelt Bertjeug, ju richtigem Bebrauch verborben. Begratt fe boch tief! Fort mit ibr! Fort! Berbrennt fie mit Sener! Ihre Augen, Die mich irre geleitet, ihren verführerifden Schlangenleib, der auffen gleißt und inmendig von fomargem Gift erfüllt ift.

#### Mathilbe.

Du gerathft auffer bich. Golo, achtfam, bamit bu bich nicht vor Bedienten vergiffet! Ueberall folgen

Spuren unfrer gabrte. Ich muß jest gleich nur gufebn, baß ich ein paar Kerleauftreibe, die diese Racht die That übernehmen. Ich habe mich anders befonnens es ist doch beffer, es geschieht bep Racht. Wenn ich nur gleich ein paar rechte Kerls mußte. Steffen vertrau' ich's nicht allein. Weißt du keine?

## 6 p l p.

Da fällt mir was ein. Ich ritt am Morgen jungft bem Balbe ju, brunten an ber Thalmuhle vorbep; ich faß so in Gedanken immerhin, auf einmahl stiegen aus bem Graben neben meinem Rappen zwey Bettler herauf, wild und rauh starrten Haar und Bart, ihr Anblick scheußlich wie die Srimasse eines Gefolterten; Mord saß in den duftern Binkeln ihrer borstigen Augbrauen, sie glichen zween Geistern aus der Catilinarischen Verschwörung. Mein Rappe scheute, ich griff an's Schwert vor ihrem Anblick; damable dacht' ich ben mir selbst: hatte einer schrecklichen Vatermord im Sinn, es waren Kerls darnach, so was auszuführen. Ich hörte nacher, daß es Galgenentronnene Straßenzauber waren, die sich dort herum genistet.

## Mathilbe.

An der Thalmuble? Du erinnerft mich, es find bie namlichen Rerle, die mir Steffen jungft ausge-

macht, meinem Mabel nachzusehen; sie haben's gut ausgerichtet, ich muß mich gleich nach ihnen erkundigen. — Heut Nacht diese Arbeit noch, bann ift's vorben, und hernach können wir ruhn.

3 o 1 o.

Glaubst bu?

mathilba.

Сіфег,

Gofo.

Beh! Bas für ein Leben! [963]

### Mathilba

Bas man fur Muhe hat. Ja, bas muß nicht vergeffen werden, gleich Anstalt machen, daß es fo geschwind als möglich . . . daß heut noch Carls Leichenam unter die Erde kommt, damit's des Laufens und Forschens drüber besto eher ein Ende hat. [200]

# Eilfte Grene.

[Juliens Bimmer]

Julie, Chriftine.

Julie.

Warum fie fo mit ihm eilen? Warum er noch beut unter bie Erbe foll? Warum fie mich nicht ju ihm binlaffen? 2ch! 2ch! 2ch!

Chriftine.

Troftet euch.

Inlie.

Sinneg, will mich nicht troften, nein, nein, will mit ihm in's Grab, will mit ihm unter bie Erde! Ach! Ach!

Chriftine.

Bie fomerglich! [Beint]

Julie.

Las mich allein weinen, o las mich allein weinen! Er war mein, ach!

## Chriftine.

Liebe Geele!

Julie.

3d will mit gur Leiche. Bo ift mein fcmarz Rleid? Das fonnen fie mir boch nicht verbieten, bag ich mit ibm gur Leiche gebe.

Chrift in e [fniet vor ihr, füßt ihre Sand].

3ch darf euch nicht taffen, holdes Fraulein, habt Barmherzigfeit! Darf ja nicht.

Julie.

Satteft bu mich lieb, o mußteft bu, wie's bier,- bier, bier!.

Christine.

Weiß es gar zu wohl-

Julie.

Gubre mich nur, bag ich von Weitem feinen 3ag febe; nur bas.

## Chriftine.

Euer Bater hat's verbothen; wollt ihr benn mein Unglud, Fraulein? Lieber Engel, Ritter Carl hat mich heimlich ju euch hergebracht, erführe Mathilbe mein hierseyn, sie ließe mich ja auf's Schmählichfte hinrichten.

### Julie.

O Gott! O Gott! Auch Niemand, der fich mein erbarmt! Er hatte Mitleid mit dir, und du haft keins, mich hinzuführen an feine Leiche.

### Chriftine.

Mir bricht bas Berg.

## Julie [auf und ab, für fich].

Bas acht', ich den Tod? Bas ift mir das Leben? Der Tod ift fanft, das Leben schwer. — Still! Es fangt an — der himmel fracht, die Welt verfinkt. — hörft du? Dorft?

## Chriftine.

Die Gloden gehn icon. - Fraulein, bald ift's vorbep.

## gulle.

Sie rufen mir: Julie! Romm! Romm! D gute Nacht! [Neift das Kentler auf und greingt hinab]

### Ebriftine.

Silf himmel, was fur ein neues Unglud! — Fraulein! Webe! helft! helft! [916]

# amblite Scene.

[ Wor dem Schlofigarten. Racht ]

Abam, Branbfuchs.

### Branbfuds.

Mir ift's die Beit ber fo fcmer im herzen, Meifter, fo meh um mancherlen; ich mochte die Belt verlaffen und ein Alofterbruder werden.

### Abam.

Silf Gott! Bethe einen Pfalm fill in dir ver-

### Branbfuch 8.

Mit Freude febrt' ich bier in Pfalgel ein, mit Trauer werd' ich's verlaffen. Co muß benn Alles fceiben ? Deifter, ihr maret ja ben Carle Beerdigung augegen; ift es mabr, daß Julie in's Grab binein fprang, als fie ben Leichnam verfcharren wollten ?

#### M bam.

Es giebt fo Augenblide und Stunden, Junge, wo einem anders ift als gewöhnlich; heut geht's in mir gan; boch. Lag mich bie Sand bir auflegen jest: heut ift mein Segen mahr. Ber weiß, wie nabe mir mein Ende, hin geht die Beit, her fommt ber Tod; fep redlich, wie du mich vor Gott und Menfchen manbeln gefehn, und der Friede wird auf dir rubn. Jest fen ftill und lag gebn, wie Gott es will : ihm hab' ich's überlaffen und heim gestellt, er ift ber Em'ge, Starte, Allmachtige. Bas will ich Rind in Bindeln, du Buter ber Menfchen, vor bir? Des Burms Dhnmacht hinan ju beiner Allmacht. Bie bu es fuhrft und Licht burd bie Dammrung bringft nach beinem Ratb ... ach verzeihe, wenn wir dich nicht gang faffen und meis nen; und Menfchen bier unten im Thal find unfre Ebranen lieb. 3d murre nicht, fo febr es auch fcmergt; ber edle liebe Jungling mußte bluten, Golo foll triumphiren, er fou, Abolf liegt brauffen auf bem Grabe DR. Dr. Berte 111. 19

und zerrauft fich die weißen haare, feine Tochter ganz von Sinnen, dahin, Dragones im Rerter vergiftet, die arme Grafin in Retten und Ehren beraubt: Gott, trofte du alle betrübten herzen bis zur Erlofungeftunde. Wenn nun Siegfried wieder zurud tehrt, diese Ber- wuftung hier schaut, fein vor so friedliches Pfalzel!

### Branbfuch 8.

Halt' an und geht nicht, bis ihr mich zwepfach gefegnet. Mir ift's, als mar't ihr im Uebergang, mir foon nicht mehr nah, als ginge euer Weg zu ben Sternen.

#### Mbam.

Bin noch Baller im Thal und trag' ben schweren Stab, bis ich gerufen werde, fomm' es wann es wolle. Spåt ift's fest schon in ber Nacht, mein Beib schleicht noch drin im Schloß herum, nachzuspähn, was es da gibt, was sie über die arme Gefangene ferners beschloffen. Steffen ließ heute ein verdächtig Wort springen, das uns Au' in Unruh und Schreden gesest. Bollte, das Weib ware schon da, wenn ihr nur nicht brin auch ein Unglud zugestoßen.

### Brandfuchs.

Bill bort 'rum hinschleichen, Meister, so an ber Mauer weg, ob ich sie nicht antresse und gleich zu euch berführe.

### A d a m:

Probir' einmahl, aber fact, daß dich Niemand bemerkt; fie find argwohnisch wie die Holle.

Branbfn o 8.

Last mich nur maden. [916]

A pam.

Die Uhr folagt: Mitternacht! Bende bich und bringe einen frohen Morgen. Mich friert. Start habnengefrah unten im Dorf; befommen ander Wetter.

Dargrethe im Dunkeln.

Margrethe. 21

Adam, bift bu's ?

A d a m.

Beib, ja. Bo bliebft du fo lange? Ift bir ber Jung' nicht begegnet?

Magrgrethe.

D Gott Moam! Wie flopft mir bas Serg.

Abam.

3ft mas paffirt ? Du feuchft fo gemaltig.

Margrethe.

Man fann bir's nicht vor Angft fagen! Die arme Grafin . . . .

Abam.

Saft mas erfahren ? - Beib!

Margrethe.

Ift bin! - Abam! Birb jest gleich umgebracht.

Abam.

Beib! Boy Bie?

Margrethe.

Siehft bu, fiehft du die Fadeln bort oben ?

Abam.

Bas follen . . .

Margrethe.

Behn bin in ben Thurm, morin fie fist.

Mbam.

Geschwind - 'raus!

Margrethe.

Sohlen fie. bort ab, jest! Sorft bu's aufschließen? Die Morber? Morber!

21 bam.

Beil'ger Gott! Bas ift bas?

Margrethe.

Ad, Adam, führen fie jest in frepen Bald hinaus, ermord en fie dort famt ihrem Rind!

21 b a m [greift in alle Tafden].

Auch gar nichts bep mir, nicht 'mahl meine Sippe. W eib, ift's Alles gewiß fo?

Margrethe.

Nur zu gewiß, Abam; hab's mit meinen eignen Ohren gehort, im Camin stad ich, ba Mathilbe mit ben Morbern brum handelte.

Abam.

Gott leite mich! Wie viel find ihrer ?

Margrethe.

Zwey find's.

Mbam.

War so muthlos bisher, jest fommt auf einmahl meine Kraft wieder. Weiß jest, warum ich hier bleiben mußte; ju dem hatte mich Gott ersehen.

Margrethe.

Bas haft du im Sinn, follen fie bich auch erfchlas gen ohne Barmhergigfeit?

A d a m.

Soau 'mahl uber bid, Beib.

Margrethe.

Was ift's, Abam?

Abam.

Sieba du die dort oben fimmern? Sie alle sid gezählt, keins der wird verlohren gehn, und wir sich noch mehr.

## Margrethe.

Ach je, horst du? Sie kommen schon mit ihr 'raus.

#### Abam.

Still. Wenn fie bem Wald ju wollen, muffen fie hier vorben; im Bufch maufeftill, bis ich dir das Zeichen gebe. Wollen fie von hinten überfallen.

## Margrethe.

herr Jefu, daß ich ben hunden nur gleich bie Augen ausreiffen durfte! [Bertrieden fich].

Die zwen Morder mit Sadel und Laterne, in ber Mitte Genovefa, den Mund mit einem Zuch verbunden, fie trägt ihr Lind auf den Armen.

# Erfter morber.

Brur, foll ich be Fadel auslofch? Son an be Latern genung.

3 menter Mörber.

Wart, bis mer brauß fin.

1

Erfter Morber.

Wo führe mer fe hin? An Sandfels ober in Bald au be drey Weihr?

3 mepter Morber.

Um vier thut's schun tage; drep Weihr lige je weit ab im Bald, muffe jo vor Tags Anbruch drunne sepn im Thal, der Vogt bekummt Gaft, die muffe mer tuchtig roppe. Wo host die Had, daß mer di gleich begrabe?

Erfter morber.

Schwernoth, hon der bi vergeß im Thorn, an de Mauer; laf jurud un boble.

3 m'epter Morber.

Beh' weil voran. [216]

Erfter Morber.

Tummel bid, bag bald nochfummft. [Ab mit Ge-

Abam, Margrethe.

Abam.

Soludge nicht fo laut.

## Margrethe.

In der Stunde des Gerichts konnenwir drum nicht bestehn, so wir's leiden. Heraus mit 'nem Pfahl und gleich nach!

### Adam.

Uebereil' nicht. Gefdwind brin meine Armbruft, uber die Wiefe hinten ihnen vor!

## Margrethe.

Saft es gefehn, Abam, wie fie unter ben Berruchsten ging, gebunden und geführt, verftummt, wie ein Lamm, bas Menger gur Schlachtbanf giehn?

A da m.

Sort, mir nach, geschwind! [ab]

# Drengebnte Scene.

runfang bes Balbes. Sanbfels auf einer Seite]

Morber fiellt die Sackel an den Felfen, bindet Genovefen bas Duch los.

Erfter Morder [vor fich].

Rarer, desicater Biffen! Schwernoth, boch Schad brum. Bann nur wist', daß der Schindhund mer nit so schnell uf'n Leib kam . . . Do if er schun. — Du, boft fe Brandwein?

3 menter Morber.

Zwepter Mörder (9661 16711 das Tläschen). Saufs nit all'.

Erfter Morber. Dot fomedt. — Euragi!

3 wepter Morber. Gibs ber, noch'n Schlud. — Ra, fang weil an.

Erfter Morber [wegt]. Brur, frog 'mohl, ob fe foun gebeth't.

3mepter Morber.

Vor was? — Hons sunft nie thon, wann mer umbrocht.

Erfter Morber. Is e ander Korn, morbe jest gerichtlich.

3 mepter Morber.

En Teuwel, fo oder fo. — her ihr! [Sagt Geno-

Erfter Morber. Ebel Frau, habt ihr foun bethet?

Senovefa.
Sott, was macht ihr mit mir?

3 menter Marber. Schneid' gu, Sund! Reht' runter.

Erfter Mörber. Hon e flump Messer.

## 3 menter Morber.

Stech'! — Bart, will ber helfe. Teuwels Bod! Bill mitn Sten bir's hern ausschlag, wo nit gleich fort machft. Bruft uf!

### Genovefa.

Ach nein, ihr werdet mich nicht ermorden! Ihr fepd fo graufam nicht, hab' euch ja nie was zu Leide gethan.

## Swepter Morber.

All ens! Sind bezahlt, euch umzubringen. - Bolt jest fill halte oder foll ich euch ftrengle mit'n Rordel?

### Genøvefa.

Ich will ja gedultig halten, wie ihr's begehrt. hier ift mein Sals.

## Erfter Morber.

Roch e Bort, Bruber. [Reben benfeit mitfammen]

## Genovefa.

Ach Gott, wie grauenvoll! - Goll's benn bier geschehen? Ich und mein unschuldig Lind! Gott, wie bitter!

3mepter Morber.

Beg, Sund! - Gleich ber, ihr! - her mit bem Rind querft!

Genovefa.

Bringt mich lieber guerft um.

3 mepter Morber [will eben aushohlen, Abam fchieft ifm].

Schwernoth, wer hots thon? — Berfluchter! Buthiger! 'n Pfeil im Arm.

Abam bervor.

abam.

36 bin's, Spigbuben! Auch einer fur bich!

Erfter Morber.

Soll! Teuwel! Dg ich?

Margrethe ichtägt von hinten den 3 wenten gufammen, er lägt Genovela fabren.

Margrethe.

Fur dich , Hund!

amenter morber.

All Teuwel! [Sage bas Rind, fpringt hintern Baum]

Mbam.

Rommt nur!

Erfter Morber.

Soll bir's der Teuwel falge! [Weist das Messer]

Abam.

Seruber auf unfre Seite, Grafin!

Genovefa.

Mein Rind! Er hat mein Rind!

Abam.

Thu' bort bem Rinde fein Leids ober bu bift verlohren! Ihr feht's, daß ich euch gewachsen bin. Gebt
bas Rind wieder ber Mutter jurud, unversehrt, nehmt
hier diesen lebernen Beutel, funf baare Goldgulden
find brin an Silbermunge; geht eure Strafe, und
laßt die frep.

Erfter Morber.

Bas fagst du ju, Brur?

Bwepter Morber.

Ift's ag so brin?

Abam.

Bahrs selbst.

Erfter Morber.

Brur, is der fo?

3 mepter Morber.

Ronnens nit brum, verlier ju vil, bi im Solog brobe bon uns mehr verfproch, menn mer umbring.

### Abam.

Der Blutlohn von denen auf dem Schloß foll euch boch noch werden; die Grafin geht mit ihrem Rinde weit fort von hier, wo sie von nun an keine Seele mehr sieht.

## Erfter Morber.

Nur fo lang bis mer 'mohl's Gelb hon, bernoch schern mer uns nit mer brum. — Brur, bins gufribe, is ehrlich.

# 3 menter Morber.

Son aber die Dg' un Bung' verfproch mitzubring' ?

## Abam.

Auch dafür foll Rath geschaftt werden. Sab' das beim ein Lamm geschlachtet, konnt davon Augen und Bunge nehmen, werden's droben nicht so genau examiniren.

# 3 menter Morber.

Rehmts bin! Ru, fonnt ihr mer nicks weiters worn Brandwein gen ?

### Benovefa.

Sabe nichts als mein Gebet fur eure Befehrung jum himmel.

## 3 menter Morber.

Satt di Brub. Rann felbft bethe. Brur, log ber de Ring num Finger gebe.

Erfter Morber.

38 ber ins Blefc gewachs.

## 3 mepter Morber.

Soneid be Finger ab, Sunb.

### Abam.

" Burud, ihr, jest, es mird bald Tag, damit uns Mbemand hier wahrnimmt. Jäger und Schügen kome men früh burch ben Wald herauf.

# Erfter Morber.

Bebn mer.

## 3 menter Morbet.

Du hund, hoft de Ring hinne log. — Will bich nachfter Tag umbring, daß dei schlecht Campadschaft los werr. Di Rieder verspiel mer og, do mer bi lebe log.

## Erfter Morbet.

Bielfroß, hon mer ag Gelb vor.

# adie gwebier mibr Bettell ? 1000

n Bort! Los ben en weng vor, will ihm vun binne ens ins Gnick gen. Konnen en og ausziehn, bot fcwere Krempen am Bams.

901. 901. Werte 111.

### Erfter Dorber.

Rannft's thun. [96]

### Abam.

Abjes, theure Grafin! Dus bicht hinter jenen brein, bamit fie nicht umbeugen und euch von Reuem einhohlen. Entfernt euch in die Tiefe bes Balbas, fa lange bis wir sichre Frenstatt ausgemacht; irgend ein Rloster. In meiner hutte ift nicht zu trauen.

## Erfter Morber (gurud).

Edel Frau, daß ihr ja nit heimkehrt, funft gen mer euch te Pardon. [26]

### Benovefa.

Bill nicht einmahl mehr gurud fcauen, gefcweige gurudfehren.

# abam.

Bu Gott. Diese Nacht fomm' ich mit Effen und Trinken wieber in Balb heraus und such' euch auf; baltet euch um die drep Beper herum, nah am Entenfang, im Gebusch; geht ja nicht hervor, bis ich euch mit Singen und Pfeisen mein Zeichen gegeben, moran ihr mich kennt. — Begleit' sie bis dorthin, Beib,

mach' aber, daß du vor Mittag wieder baheim bift; es muß alles aufferst fill gehalten werden. [26]

# Margrethe.

Das Morgenroth geht auf, laßt uns bavon, liebe Grafin.

## Benovefa.

So flieh' ich benn mit meinem Unmundigen, verftoßen und Ehren beraubt, dem Tode nah, fern meines Gemahle friedlicher Wohnung, und suche in Bitbuiffen meinen Troft. D Bott!

## Margrethe.

Bertraut, Theure! Bor Abend wird's nice Rade, fo lange wir leben, grunt auch hoffnung.

Benovefa.

Sur mich feine hoffnung mehr. [ab]

# Bierzehnte Scene.

[Echloffaal in Pfalzel]

Mathilde einen Brief in ber Sand, & o lo.

## Mathilbe.

Alles läuft verfehrt! Der herzog von Schwaben ift mit Dagobert pach Paris, ich muß Acht haben, daß mir nicht eine Franzofin dort die Rarten anders mifcht; muß den Alten mit Briefen warm halten.

### 6 o f o.

Bis wann foll Siegfried hier eintreffen ? Bie funtet bie Nachricht?

## Mathilde.

Er befand fich in Strasburg, als ber Bothe abging, und brach gleich hinten nach auf; ber Rechnung aufolge mußt' er alfo heut Nacht, oder morgen gewiß hier eintreffen.

#### Oplo.

Bas gibt's bort unten ?

### Mathilde.

Meine Nichte Julie, die arme Verrudte, bringen fie jest nach Alofter Difibodenberg hinuber, ju ihrer Bafe Anne.

### 6 0 f s.

Morgen gewiß also Siegfried hier? Kommt er allein mit den Seinen, oder begleiten ihn noch Ulrich und Bernhard?

### Mathilde.

Bermuthlich werden die ihn bis hieher auf Pfalzel begleiten.

## Ø 0 [ 0.

Ich mag nicht langer hier bleiben; will auf Sandthal hinuber, auf mein Gut.

### Mathilbe.

Bleiben mußt du. Das mare fcon! Bare dann Alles auf einmahl flar. Poffen! Bolten Ulrich find Bernhard ihres Bruders wegen auch Miene machen haben wir auch noch Sulfe jur hand.

Bas furcht' ich die? Möchten die bepanzert gegen mich anziehn im Bug von all' ihren Wehren! Ich schente fie nicht. Nur Siegfried, wie foll ich ben ertragen? Bas bem antworten, wenn er nach Genovefen fragt?

### mathilbe.

Ueberlaff' mir bas Mu', will's icon fo einleiten, bag wenn bu's nicht mit Gewalt verberben willft, bie Sache gewiß gehn foll. Wir haben Freunde im hinterhalt; auf einen einzigen Schlag ift biefe gange Burg in meiner Gewalt. [965]

### Osofo.

Buft' ich nur von dem Allen gar nichts mehr! — Gin neuer qualender Anblick! Da find fie, die fie umgebracht. Beg!

# Die zwey Wierber.

## Erfter Morber.

Sons verricht, ftreng Gnade, do fin Dge un Bung. [Beigt oin Zuch]

### 8 p [ a.

Sie tennen mid.

'n,

Bienter Morber.

Der hot Bung abschnitt , ich Dge nuefioch.

6 o [ o.

Sucht ihr mich hier?

Erfter Morber.

Sept jo be Ritter, ihr oder be gnadge Fra, is all ens.

amenter Mittber.

Rehmt nur Dg un Bung, un gen uns unfer Lohn.

### 9 0 f o.

Beg! Berft's ben hunden vor! Bas fommt ihr ju mir? Berhadt's in kleine Stude, wer fragt darnad? Buste Niemand, ber Augen verlangte. —. Wie weit ift's von hier nach Strasburg?

3 wepter Marber. Strasburg?

## Golo.

Segtet iftr nicht, Siegfried fep von bort her unter-

.Erfer Marber.

Son nide pun fproce.

#### . O o 1 o.

Sinweg! Was peinigt ihr mich langer? Fort, ihr klemmt mir bas herz! Eure verfluchten Blicke durchfteden mir die Seele! Fort! Beschwert mich nicht langer! Verwunscht fept ihr All'! Ihr Versbammten, wollt ihr davon! Wollt ihr ziehn!

3 mepter Morber.

De Teuwel og, unfer Geld!

O DID.

Fort, hinter fich! [Saut über fie]

Erfter Dorber.

Brur, ber ifc ber muthig. [Laufen ab]

# Ø 0 1 0.

Ach! Ach! [Saut in ben Stubi] Nun ift's geschehn. [Springt auf] Fort benn, fort, fort! Last mich in Ruh! Bifber, weg! D einmahl, einmahl nur weg aus meinem hirn! Nur einmahl beraus, es rings

mich au Grund! Blutenber Corl, du, du Genovefa! [Pauft umber] Sie trug einen grunen Hut, werd's in meinem Leben nicht vergessen, einen feinen grunen Hut; sie fiand und schaute aur Erde, damahls hatt' ich sie noch retten können, damahls! Damahls! Jest ist sie hin. Warum hab' ich's nicht gethan? Wowaren meine Sinne? Warum nicht lieber Alles erlitten, warum nicht lieber mein Unrecht gestanden, warum nicht lieber gestohn? — Nein. Die Erde regt sich unter mir, die Hölle lodert herauf!

Steffen.

Steffen,

Onad'ger Serr.

Ø p [ 0.

Bin ich gnabig ? Bahrhaftig, wußte bas nicht.

# . Steffen.

Graf Siegfried ift schon in Schönthal ankommen, er wird in wen'gen Minuten bier seyn, Mathilde ift poraus, ihm entgegen, ihn einzuhohlen und zu empfangen.

## 6 . I o [faßt ifm an ber Bruft ].

Warum fagft bu mir bas ? Warum? Wann ift er ankommen? Wann?

Steffen.

Ritter, fo eben, ben Mugenblid.

Solo [reifit ihn au Boben ].

Rieder mit dir , Berrather ? Stirb unter meinen Gugen!

Steffen.

Kennt ihr eure Freunde nicht mehr?

Ein andrer Bebienter.

Bebienter.

herr Ritter, Graf Siegfrieb ift hier in Pfalzel ankommen.

6 o 1 o.

Dall' Unglud! - Ber? Ber?

#### Bedienter.

Graf Siegfried! Geht hinaus, er lagt euch grußen, ju fich bitten, verlangt euch ju fprechen.

#### Golo.

Wer will mit mir sprechen? Was will er mit mir sprechen? Was hat er bep mir zu fragen? Berratherische hunde, -fagt ihr's niche All', Mathilde ift bep ihm brauffen? Last die antworten.

### Bebienter.

Freplich! Aber es mare doch beffer, ihr felbft gingt hinuber jum Grafen, ihn ju troften. Er befindet fich im traurigsten Buftand, zerschmilzt fast in Thranen über den schmählichen Tod feiner Gemahlin.

## Golo [auf und ab].

Rein. Rein. Nie.

### Bedienter.

Ein Bort von euch fann ihn am Beften beruhigen.

### G o [ o.

Rein! fag' ich. Spanner Pferde an biefe Causen. und jagt die den Mublberg hinan! Eh sollt ihr bieb

Bewolb verruden, eh ihr mich hinuber vor ihn binbringt. Er mag mich richten, fann mich binben, foleifen laffen; gehn werd' ich gewiß nie vor ihn. Uh! Din ju ihm? Ich weiß Alles, er bat mir ben Tod aeschworen; ben schwor' ich ibm jest wieder. Reine Rub, bis er ober ich erliegt. Auf, meinen Bengft gefattelt, ihr! Es fonauben nod ein Baar andre Baren im Didict, grungen nach meinem Leben, aber bieß Schwert und Lauge verlacht'fie! Laft ankommen Bernhard und Ulrich, Rache fodern ihres erschlagnen Bruders megen; und maren fie auch noch fo erarimmt und trugen die Starfe von gwangig Mannern in ihren Armen, batten fie Rufe von Stahl und Brufte von Eifen und Ablerschnelle jum Rampf: boch ichen' ich fie nicht! Lieber mit ihnen uber bem Somert fallen, als boren, wie Undre um hingerichtete Beiber heulen. Verflucht fepb! Beit von mir! [Steffen ab]

## Bedienter.

Weiß nicht, mas ich jur Antwort jurud bringe, ob ihr kommen wollt oder nicht.

### · 6 0 1 0.

Rann ich ein untreu Beib treu machen? Rann ich Tobte vom Grab auferwecken? Ber hat das Todesurtheil unterschrieben? Wer kann mie's beweifen, daß ich schuldig bin?

## Bedjenter.

Ritter Golo, ihr vergeßt euch gemißlich.

1 0 1 0.

Sabe keine Furcht vor Dingen, wo andre graufen. Es gibt Geheimnisse in der Natur, Merkzeichen, die die verborgne Blutschuld offenbaren und heimlich verschartt Unrecht zum Tageslicht hervor ziehn. Ich lache zu Allem! Wenn auch gleich Sonnenfinsternis murde, Sterne blutig über mein Haupt herab winkten und durch eine angedeutete Zuchtruthe der Himmel mich bedräuen liesse: was liegt daran? Der Tod ist mir ein Spaß! Der ist doch immer das Legte.

Ein andrer Bedienter.

· O o fo.

Rommft bu auch ber, mich hinüber ju begen ? Will euch hunde all' jusammen wegprügen, wo ihr nicht balb gebt.

3 mepter Bedienter.

Frag' nur, ob ihr . .

### Golo [ichlagt nach ihm ].

Bieder mit deinen verdammten Fragen? Bill von feinen Fragen boren! Fragt wo ihr wollt, nur nicht bep mir. Beg! Drep Schritt vom Leib mir! Ihr Gespenster! Schaut mir in die Augen her! Schaut in mich hinein, ich kann's vertragen.

Erfter Bedienter.

Bir glauben bae.

3 o ( o.

Glaubt's ober nicht, all' ein Teufel! [216]

Erfter Bebienter.

Bie fommt bir's vom Ritter vor?

Smepter Bebientet.

Nerdachtig genug. War' ich an Siegfrieds Stells, beym Ropf ließ ich ihn gleich nehmen, das Ding mit der Grafin scharf und von Neuem untersuchen; wett' drauf, es kame da noch Manches unvermuthet hervor.

#### Erfter Bebienter.

Sonft fo freundlich und gut, nun auffallend wilb, wie eine loggelaffne Befties ich kannte ihn nicht mehr.

3 mepter Bebienter. hin ju Siegfried, mir muffen's ihm fagen. [266]

# Funfgebnte Ocene.

[ Moolfs Gartchen ]

Abolf, Christine.

#### Mbolf.

Sag' mir gar nichts mehr, will nichts mehr davon wiffen, wie's weiter in der Welt hergeht. Es ift eine Seuche unter die Redlichkeit kommen, jest muffen alle braven Leute dran glauben. Abams Leichnam ist im Walb gefunden worden, halb von Ameisen zerfressen. Alter Anecht, wirst schon im Himmel droben dein bester Theil sunden haben, wo aller Redlichen Lohn keht; wied dort keine Ameise mehr deine Rube annagen. Dui! wie mich's zwick! Sieh, wie roth dart am himmel, wie brennende Kohlen; glaubst du, Lind & Der jüngste Tag ist vor der Thur'.

Was fürcht' ich die? Möchten die bepanzert gegen mich anziehn im Bug von all' ihren Wehren! Ich schente fie nicht. Nur Siegfried, wie soll ich den ertragen? Was dem antworten, wenn er nach Genovesen fragt?

## Mathilbe.

Ueberlaff mir das All', will's schon so einleiten, daß wenn du's nicht mit Gewalt verderben willft, die Sache gewiß gehn soll. Wir haben Freunde im hinterhalt; auf einen einzigen Schlag ift diese ganze Burg in meiner Gewalt. [95)

#### Opfo.

Buft' ich nur von dem Allen gar nichts mehr! — Ein neuer qualender Anblid! Da find fie, die fie umgebracht. Beg!

## Die zwen Werber.

## Erfter Morber.

Sons verricht, ftreng Gnade, do fin Dge un Bung. [Beigt ein Zuch]

#### 9010

Sie tennen mid.

Smester Morber.

Der bot Bung abidnitt , ich Dge austfloch.

6 o [ o.

Sucht ihr mid bier?

Erfter Morber.

Sept jo de Ritter, ihr ober be gnadge Fra, is all ens.

Smepter Motber.

Rehmt nur Dg un Bung, un gen uns unfet Lohn.

#### 3 0 f e.

Beg! Berft's ben hunden vor! Bas fommt ihr ju mir? Berhadt's in kleine Stude, wer fragt barnach? Bufte Niemand, ber Augen verlangte. —. Bie weit ift's von hier nach Strasburg?

3 mepter Mörber. Stratburg?

## S o 1 o.

Sagtet ihr nicht, Siegfried fer von bort her unter-

.. Erfer Marber.

Son nicht pun fproche.

#### G o f o.

Hinweg! Was peinigt ihr mich länger? Fort, ihr klemmt mir das Herz! Eure verfluchten Blicke durchsteden mir die Seele! Fort! Beschwert mich nicht länger! Verwünscht fepd ihr All'! Ihr Versbammten, wollt ihr davon! Wollt ihr ziehn!

3 mepter Morber.

De Teuwel og, unfer Geld!

6 0 I 0.

Fort, binter fich! [Baut über fie]

Erfter Morber.

Brur, ber ifc ber muthig. [Laufen ab]

#### Ø 0 1 0.

Ach! Ach! [Saut in den Stubi] Run ift's geschehn. [Springt auf] Fort benn, fort, fort! Last mich in Ruh! Bifder, weg! D einmahl, einmahl nur weg aus meinem hirn! Rur einmahl heraus, es rings

mich ju Grund! Blutenber Carl, du, bu Genovefa! [gauft umber ] Sie trug einen grunen hut, werd's in meinem Leben nicht vergeffen, einen feinen grunen hut; fie ftand und schaute jur Erde, damahls hatt' ich sie noch retten können, damahls! Damahls! Jest ift sie hin. Warum hab' ich's nicht gethan? Wo waren meine Sinne? Warum nicht lieber Alles erlitten, warum nicht lieber mein Unrecht gestanden, warum nicht lieber gestohn? — Nein. Die Erde regt sich unter mir, die Hölle lodert herauf!

Steffen.

Steffen,

Onad'ger herr.

Ø 0 1 0.

Bin ich gnabig ? Wahrhaftig, mußte bas nicht.

#### Steffen.

Graf Siegfried ift foon in Soonthal ankommen, er mird in men'gen Minuten bier fepn, Mathilde ift poraus, ihm entgegen, ihn einzuhohlen und zu empfangen.

#### 6 . I o [faft ifm an ber Bruft].

Warum fagft bu mir bas? Warum? Wann ift er ankommen? Wann?

Steffen.

Ritter, fo eben, ben Mugenblid.

Solo [reifft ihn au Boben ].

Rieder mit dir, Berrather? Stirb unter meinen Gugen!

Steffen.

Rennt ihr eure Freunde nicht mehr?

Ein anbrer Bebienter.

Bebienter.

herr Ritter, Graf Siegfrieb ift hier in Pfalgel antommen.

**⊕** 0 1 0.

Dall' Unglud! - Ber ? Ber ?

#### Bedienter.

Graf Siegfried! Geht binaus, er lagt euch grußen, ju fich bitten, verlangt euch gu fprechen.

#### 6 o 1 o.

Wer will mit mir fprechen? Was will er mit mir fprechen? Was hat er bep mir zu fragen? Berratherische Hunde, fagt ihr's niche Mil, Mathilde ift bep ihm brauffen? Last die antworten.

### Bebienter.

Freplich! Aber es mare boch beffer, ihr felbft gingt hinuber jum Grafen, ihn ju troften. Er befindet fich im traurigften Buftand, zerschmilst faft in Thranen über ben schmählichen Tod feiner Gemablin.

O o l o [auf und ab].

Rein. Rein. Nie.

### Bedienter.

Ein Wort von euch fann ihn am Beften beruhigen.

#### B o I o.

Rein! fag' ich. Spanner Pferde an Diefe Caulen und jagt die ben Dublberg hinan! Eh follt ihr bieb

Bewolb verruden, eh ihr mid hinuber vor ihn hinbringt. Er mag mich richten, fann mich biuben, fcleifen laffen; gehn werd' ich gewiß nie vor ihn. Uh! Din ju ihm? 3ch weiß Alles, er bat mir ben Tod ge= schworen; ben schwor ich ihm jest wieder. Reine Ruh, bis er ober ich erliegt. Auf, meinen Bengft gefattelt, ihr! Es ichnauben nod ein Baar andre Baren im Didicht, grungen nach meinem Leben, aber bieß Schwert und Lauge verlacht fie! Lagt ankommen Bernhard und Ulrich, Rache fodern ihres erschlagnen Bruders wegen; und waren fie auch noch fo ergrimmt und trugen die Starfe von zwanzig Mannern in ihren Armen, hatten fie Suge von Stahl und Brufte von Gifen und Ablerschnelle jum Rampf: boch ichen' ich fie nicht! Lieber mit ihnen uber bem Somert fallen, als boren, wie Undre um hingerichtete Beiber heulen. Der= flucht fepb! Beit von mir! [Steffen ab]

## Bedienter.

Weiß nicht, mas ich jur Antwort jurud bringe, ob ihr kommen wollt ober nicht.

#### 6 o f o.

Rann ich ein untreu Weib treu machen? Rann ich Tobte vom Grab auferweden? Wer hat das Tobesurtheil unterschrieben? Wer kann mie's beweifen, daß ich schulbig bin?

### Bedienter.

Ritter Golo, ihr vergeßt euch gewißlich.

Golo.

Sabe feine Furcht vor Dingen, wo andre graufen. Es gibt Geheimniffe in Der Natur, Merkzeichen, die die verborgne Blutschuld offenbaren und heimlich verschart Unrecht zum Tageslicht hervor ziehn. Ich lache zu Allem! Wenn auch gleich Sonnenfinsterniß murde, Sterne blutig über mein Haupt herab winkten und durch eine angedeutete Zuchtruthe der himmel mich bedräuen liese: was liegt daran? Der Tod ist mir ein Spaß! Der ist doch immer das Legte.

Ein andrer Bedienter.

· 6 0 1 0.

Rommft bu auch ber, mich binüber zu begen? Will euch hunde all' zusammen wegprügen, wo ihr nicht balb expt.

3 mepter Bebienter.

Frag' nur, ob ihr . . .

ŧ

## Solo [fcblagt nach ihm ].

Wieder mit beinen verdammten Fragen? Will von feinen Fragen boren! Fragt wo ihr wollt, nur nicht bep mir. Weg! Drep Schritt vom Leib mir! Ihr Gespenster! Schaut mir in die Augen her! Schaut in mich hinein, ich kann's vertragen.

Erfter Bedienter.

Bir glauben bat.

B o [ o.

Glaubt's ober nicht, all' ein Teufel! [260]

Erfter Bebienter.

Die fommt bir's vom Ritter vor?

3mepter Bebientet.

Nerbachtig genug. War' ich an Siegfrieds Seelle, bepm Kopf ließ ich ihn gleich nehmen, das Ding mit der Grafin scharf und von Reuem untersuchen; wett' drauf, es kame da noch Manches unvermuthet hervor.

819

Sonft fo freundlich und gut, nun auffallend wild, wie eine loggelaffne Befties ich fannte ihn nicht mehr.

3 mepter Bebienter. hin ju Siegfried, wir muffen's ihm fagen, [2163]

# Funfgebnte Scene.

[ Abolfs Gartden ]

Abolf, Christine.

#### Mbolf.

Sag' mir gar nichts mehr, will nichts mehr davon wiffen, wie's weiter in der Welt hergeht. Es ift eine Seuche unter die Redlichkeit kommen, jest muffen alle braven Leute dran glauben. Abams Leichnam ist im Wald gesunden worden, halb von Ameisen zerfressen. Alter Anecht, wirft schon im Himmel droben dein bester Theil sunden haben, wo aller Redlichen Lohn steht; wird dort keine Ameise mehr deine Rube annagen. Dui! wie mich's zwick! Sieh, wie roth dart am himmel, wie brennende Koblen; glaubst du, Lind & Der jüngste Tag ift vor der Thur'.

### Ehriftine.

Soll ich zeuch mas aus ber Bibel vorlefen? Die Beschichte vom jungen Tobias.

## Apolf.

Bin wie Jacob jest kinderlos, mein Benjamin ift auch von mir gewichen in's Rlofter bin. Sag' mir doch was von meiner Tochter, wie die fich im Rlofter befindet. haft lange nichts von ber gehort?

## Christin, c

Ihr heftiger Somer, lindert fich nach und nach, bet freundschaftliche liebe Bepftand ihrer Bafe Anne tragt viel dazu bep.

#### 21 Do 1 f.

Bağ ift's dann für ein Pilgerverlobnif, bas Bende gethan ? Ift's mahr ?

## Christine.

Ja, herr. Gie bittet Erlaubnif und Gegen jur Anife

## abolf.

Rain ifr nichts geben und verfagen; kann ja gefin, wenn Gott fie bagu ruft; wollt's aber boch, daß fie nicht zu buld gingen. Mich daucht, ich treib' es nicht mehr weit,

#### Chriftine.

Ja, lieber herr, ihr geht auch zu wenig in's Frepe, waret boch sonft Wald und Jagd gewohnt und machtet euch viel Bewegung; jest sigt ihr gar immer zu haus. Graf Siegfried ist schon lange Zeit wieder zurud, alle Menschen besuchen und bewillkommen ihn; ihr allein sepd noch nicht dort gewesen, er hat doch schon so oft nach euch gefragt.

#### Mbolf.

Mennft du, daß ich zu ihm bin foll? Sind aber noch Gefichter um ihn herum, die kann ich nicht ausftebn.

## Ebriftine.

Eure Schwester will nachftens fich von Pfalgel beurlauben.

## abolf.

Oho! Dann frieg' ich wieder Luft! Mehr fo gute Radricht.

## Chriftine.

Man fagt, Graf Siegfried betrübe fich so berglich und schmerzlich über den Tod seiner Gemahlin.

M. Di. Berfe Ul.

#### Mbolf.

**60**?

## Chriftine.

Er will eine Rirche erbauen auf ben Plat, wo fie ben bittern Martertod erlitt; er last schon überall berum nach ihrem Leichnam suchen. Inwendig soll ihr Grabmahl gesent werden und hinten dran will er ein Aloster stiften zur Andacht heiliger Leute, in deren Orden er auch selbst eintreten will.

#### 2 bolf.

Um Enbe geht's boch immer fo.

## Chriftine.

Bollt ihr hier auffen ein wenig verweilen? Ich habe brin in ber Ruche einen Augenblick mas Rothiges nachzusehn, bin gleich wieder ba.

#### Mbolf.

Rein, geh' lieber mit. Mag nirgend allein bleiben.

Chriftine.

Der arme alte Mann! [263]

# Sechszehnte Scene.

#### [Schlofhalle. Mitternacht]

Golo mit blogen Dold, icaut wild um, laufcht an ber Pforte von Giegfriebs Schlafgemach.

Ueberall folgt mir sein Geseufze. Besser, auch ihn umgebracht mit, so hat er doch einmahl seines Harmens ein Ende; ein bischen Verdammnis mehr für mich, was thut's, ihm nur zu helsen! Der Arme, Unglückliche, ach! [Horcht an der Thür! Ist einmahl ruhig drinne. — Er schläft Gottlob. — Dh, was ist's wieder? — Das war ein Seufzer! Noch einer! [Man bört von innen serne rusen: D Iesu ] Dh! oh! Verskopft euch, ihr Ohren! — Sengt mir die Rehle ab! — Weltgerichtsposaune! Ha! Wer da? Wer da? Die Mauern haben Zungen, mich anzurusen, die Säulen spiessen mich fest! — Wer ist da?

Mathilde im nachthabit.

## Mathilde.

Golo, mas fehlt mieder? Marum wieder vom Beit auf? Du wanderft wie ein Nachtgespenst im Solog hexum, jest ba alle vernünftigen Leuze ichlafen.

#### · Golo.

Schlaf', wer da schlafen kann. Ich kenne das Ding nicht mehr, das ihr Andern Schlaf nennt. Der Graber wird mir einmahl aufdeden zur Ruh, eher nicht. Entweich' von mir, du meine Strafe, du Spiegel, worin ich alle meine begangnen Sunden schaue.

#### Mathilbe.

Ich verfannte bich; eine Memme, fein Mann bift du.

#### 6 of o.

Sieh 'mahl hinter bich, wer bir juwinkt; es ift fo ein alter Bekannter.

## Mathilde.

Was haft du wieder?

## ` **G** o l o.

Bilf bu's etwa auch noch laugnen, was mir vor Augen gewiß ift? Steht dort nicht der Geift des armen Giftschluders? Ich will mich braten laffen, wenn das nicht seine Kappe, sein Wamms und hofen

find, barin er lag ale er verscharrt marb. Ich hab' bich nicht in bie anbre Belt geschickt! Du wirft es wiffen, wer es that!

Mathilde.

Sinnlofer!

Ø 0 1 0.

Bie? Siehft du nichts?

Mathilbe.

We benn ?

S 0 1 0.

Dort an der Thur! Goll ich ihn dir am Nermel berziehn? — Her, du!

Mathilde.

Rafender, mas treibft du?

Ø 0 1 0.

Sahft bu ihn gewiß nicht?

## Mathilde.

Einen Narren feb' ich, ber bir perfect gleicht.

#### 6 o 1 o.

So laß dich aufhängen, du, wenn unter euch Halunken drunten nicht besser Recht herrscht, als hier auf der Oberwelt. Den Ersten Besten wie tolle Hunde anzufallen, mit verwischten Bliden ihn zu peinigen, ohne zu fragen, ob einer schuldig oder unschuldig ist! Ich schmeist dir in deine Grimasse! Scher' dich weg von meiner Seite!

## Mathilde.

Sprich doch facte, Golo! Du verrathft fonft unfre Deimlichkeit.

## Golo.

Horft du, wie die Solle ben bem Worte lacht? Es wird noch lange fo in unfrer Lammleinsunschuld fortmahren, ich seh's schon voraus. Aber, o Verruchte, sep's gewiß, ich kenne dich, weiß beine verdammten Schliche, beine Gebanken und Anschläge alle! Mir fällt's oft tief mitten in der Nacht ein.

### Mathilbe.

Bas weißt bu benn wieder?

#### 6 o f o.

Laugne es 'mahl: bift du nicht mit Siegfried bran, mich balb mit Gift aus ber Welt ju fchaffen?

#### Mathilde.

Bas für ein toller Einfall!

#### 8 o 1 o.

Ich will ju Afche verbrannt werden, wenn Siegfried mir heut über'm Effen nicht Gift in Bein eingoß. Du lächeltest ihm zu, da er mir's gereicht, zähltest deine Halsperlen, wiesest beine verguldeten Finger;
aber ich goß Alles brav hinter mich, ob ich's gleich so
zum Schein annahm.

### Mathilde.

hirngespinfte, wie dieß, mas bu eben hier erblidt.

#### Ø 0 1 0.

Wo ift's? — Und war's auch Phantasie, war's doch in meinen Augen wirklich vorhanden, und die Ursach, warum es da vorhanden sepn darf, zermalmt mir das Herz. O du Schändliche! Wenn ich's gewiß wüßte, daß du falsch an mir thatest, mich nun auf diesem Punkt verlassen wolltest: Hölle! Wenn ich bich nur auf einer Spur von Untreue ertappe . . .

## Mathilde.

Einen Narren feh' ich, ber bir perfect gleicht.

#### Oplo.

So laß dich aufhängen, du, wenn unter euch Salunken drunten nicht besser Recht herrscht, als hier auf der Oberwelt. Den Ersten Besten wie tolle Hunde anzufallen, mit verwischten Bliden ihn zu peinigen, ohne zu fragen, ob einer schuldig oder unschuldig ist! Ich schweist dir in deine Grimasse! Scher' dich weg von meiner Seite!

#### Mathilbe.

Sprich doch facte, Golo! Du verrathft fonft unfre Beimlichkeit.

## **७** 0 1 0.

Horst bu, wie die Solle ben bem Worte lacht? Es wird noch lange fo in unfrer Lammleinsunschuld fort-wahren, ich seh's schon voraus. Aber, o Berruchte, sep's gewiß, ich kenne dich, weiß beine verdammten Schliche, beine Gedanken und Anschläge alle! Mir fällt's oft tief mitten in der Nacht ein.

#### Mathilbe.

Bas weißt bu benn wieber?

#### 6 0 l o.

Laugne es 'mahl: bift du nicht mit Siegfried dran, mich bald mit Gift aus ber Welt zu schaffen?

#### Mathilde.

Bas fur ein toller Ginfall!

#### 1 0 l o.

Ich will ju Afche verbrannt werden, wenn Siegfried mir heut über'm Effen nicht Gift in Wein eingoß. Du lächeltest ihm ju, da er mir's gereicht, zähltest beine Halsperlen, wiefest beine verguldeten Finger; aber ich goß Alles brav hinter mich, ob ich's gleich so aum Schein annahm.

#### Mathilbe.

hirngespinfte, wie dieß, was bu eben hier erblickt.

#### Ø 0 1 0.

Wo ist's? — Und war's auch Phantasie, war's doch in meinen Augen wirklich vorhanden, und die Ursach, warum es da vorhanden seyn darf, zermalmt mir das Herz. O du Schändliche! Wenn ich's gewiß wüßte, daß du falsch an mir thatest, mich nun auf diesem Punkt verlassen wolltest: Hölle! Wenn ich dich nur auf einer Spur von Untreue ertappe . . .

#### Mathilbe.

Riederträchtiger, verdiene ich's, daß du so ju mir fprichft?

#### Solo.

Bift du nicht die Verruchtefte, die unter ber Sonne lebt? Die mich verfalfct, verdammt, aus mir einen Teufel gemacht hat?

Mathilde.

Beg, Rafender!

Solo.

Blutfdulbige!

Mathilbe.

Beh mir! D Abscheulicher, ift bas mein Lohn?

S o 1 o.

ha Lohn! - Da nimm ihn! [Sticht fie in die Seite]

Mathilde.

Ermorde beine Mutter nicht! Golo, ich bin beine Mutter!

#### (S o [ o.

Du . . . du . . .! O mehr als Fluch! Mehr als Alles, was ich schon erdultet! [915]

Mathilbe.

Silfe! D Silfe!

Steffen mit Bicht.

Steffen.

Bas ift gefchehn? Bas foll's? - Grafin, in Blut?

Ein andrer Bedienter mit Licht.

#### Bebienter.

Bas fur Aufruhr, welcher Larm ftort bie allgemeine Ruh? — ha ihr . . .! Golo rennt eben wie ein Buthiger mit blutigem Meffer an mir vorbey ber Solospforte gu; hat der euch verwundet?

## Mathilbe.

Richt er! Gin Morber drang herein, der mir nach bem Leben gegudt, Golo hat den verwundet und verfolgt ibn auf der Flucht.

#### Steffen.

Wir muffen geschwind ben Bundarzt weden, damit er euch verbinde. Lauf du ju heinrich, geschwind! [Bedienter ab] Ich hoffe doch nicht, daß es gefährlich ift. Rommt, ich will euch sachte in's Zimmer hinein führen, eh' ihr euch hier weiter verblutet.

## Mathilde.

Steffen, vor Allem laß meine Pferde und Ganfte bep Tages Anbruch bereit ftehn; ich muß gleich jest von Pfälzel weg, kann nicht langer von Sause abwesend bleiben.

## Steffen.

Soll geschen. Lehnt euch auf meine Schulter.

### Mathilde [vor fich].

D Genovefa, beine Rache fangt fcon an! [ 216 mit Steffen]

# Fünfter Aufzug.

# Erfte Scene.

[Gin buichiger Sang]

Julie, Unne in Pilgertleidern.

## Julie.

Sier ein bischen ausruhn , Annchen. [Gipt unter einen grunen Bufcb]

## ann e.

Gerne; wohl mude bist du, Julden. Gedult, herz! Dort unten im Thal liegt ein Kloster von Krauen, da wollen wir bald einkehren, nach unsere beschwerlichen Reise raften; von dort sind wir nur noch zwey Tag' Wegs ab von Pfälzel. Wie will ich mich freuen, wenn wir dort wieder einmahl ankommen. Liebe, wenn dein alter Bater nach so langer Zeit dich endlich wieder mahl sieht! Wie lange ist es, daß du jest von Hause abwesend bist?

#### Sulie.

Unnden, geht ftart in's funfte Jahr.

#### Anne.

Eine hubsche Beit. Wie viel Tag' und Stunden find uns seitdem verlaufen! Haben berweil so vielerslep ausgestanden. Lind, sage mir's doch, hast du den Brief auch bev dir, den Genovefa vor ihrem Tode dir anvertraut, ihn in ihres Gemahls Hande zu übersliefern? Oder liegt er noch daheim in Disibodenberg?

#### Julie.

Ad, ich trag' ihn immer auf meinem Herzen. Soll von dem nirgend weg, als in Siegfrieds Hande.

#### anne.

Die gute Genovefa! Mir laufen gleich die Augen voll Baffer, wenn ich an ihr ungludlich Ende gebenke. Sie hat lange ihre Leiden überftanden, Gott trofte ihre Seele.

### Julie.

Sie ftarb als eine Martrerin, ftarb unschutbig, eine Seilige.

#### anne.

Das gange Land weit und breit umber ift jest voll von beiner Tante Mathilbens Vermahlung mit bem herzog von Schwaben; in Trier foll fcon in die acht Tage mit großem Pomp festivirt werden.

### Julie.

Bollte lieber mas Seilfameres von ihr horen. Gott, fen ihr gnadig und gib ihrer Geele Raum jum himmel.

#### Mnne.

Ruhe hier ein Beilden, laß bir's nicht ju lange werden; ich will hierum eine frifche Quelle fuchen, unfre Flaschen fullen, ein wenig jum Baschen und jum Erlaben. Ich feb bir's an den Augen an, du bift burftig.

#### Julie.

Ein frifder Trunt mare mir mohl jest eine Erquidung.

#### Mnne.

Sollft ihn gleich haben.

## Julie

Bu viel Mube meinetwegen.

#### Unne

Reine zu viel um bich, mein Engel! [ab mit ben Surbisflafcen]

### Julie.

Ach über's Grab hinaus meine Ballfahrt! Dort erft find' ich die Rube. Die Jahre laufen babin, ichnell, foneller, als ein Abler fleucht. Sie fagen, mein alter Bater lebe noch; wenn er noch lebt, wer hat ibn in feiner Einfamkeit feitdem getroftet ? Bie werden ihm in Rummer bie Rachte fo lang geworben fepn, bie mir oft fonell in brunftiger Anbacht babin gefcomunben ! Dilf Gott, ich bin fehr matt. Dacht' es nicht mehr au erleben, so weit in der Arre berum, und so nabe jest wieder meiner Beimath! Carl! Carl! auf beinem Grabe merb' ich iest balb rubn. Ach! - Bie fanft weich hier im Moos! Mepne, babe nirgend noch fo fanfte Rubestatte gefunden. Die liebe Abendionne, fo freundlich reich; fen mir gefegnet! herr Bott, mag boch fo fanft bald mein Ende fepn. Guße Rub, erquidende himmlifche Rub! - [ Bebnt an, entschlund mert]

## M n n e [fommt grenef].

Julden, bring' hier eins ju trinfen. Kind, bas Klofter ift gang nah. — Sie schlummert. Reine Seele! Suß, wie ein Bedanke jum himmel. Die unter Stauben so anmuthig ruht, will ich nicht weden, bis sie von felbst erwacht. [Sist neben fie]

## 3 wente Scene.

[Gruner bunfler Bald]

Senovefa auf einem Stein figend, im Sintergrunde Schmergenreich, ein vieriabriger Junge, im Grafe figend, neben ibm liegt fein Reb.

## Benovefa.

Ich lebe benn bier fo, fern, verlaffen, bethe fur Alle, die mir im vorigen Leben Gutes gethan, und auch fur Alle, die mich unschuldig verfolgt. Du Garten Gottes, ber mich bier nahrt, schoner, freundlicher Bald, bu liebe Felshutte, die mir die milbe Natur gebaut! — Schmerzenreich, meine Taube, bift du da, liebes Kind?

## Somerzenreich.

Si! hi! Mutter, ba bin ich. Gar viel fcone Berbftblumen!

## Genovefa.

Geh' nicht zu weit ab, Kind, bleib' hubsch dort benm Reh. Singe eins, Lieber, damit ich dich immer hore. — Die Thiere selbst tragen Mitleid und Erbarmen zu unserm hilstosen Justand; jene Rehkuh, die Amme, die meinen Kleinen bisher ernährte und auferzog . . Gott sey gedankt für Alles bisher! Der den jungen Raben Futter bringt, ernähr' auch uns. Meine Seele hat sich nun so willig ergeben, diese Einsamfeit wird mir so lieblich, daß auch kein Gedanke mehr mich zur Welt zurud zieht. Du allein, ungludlicher Gemahl, der du mich untreu glaubst! Könnt' ich dich vor meinem Ende noch einmahl sprechen, dir deinen Sohn zustellen: nur dieß. — Schmerzenreich, mein Liebchen, bist noch da?

## Somerzenreich.

Mutterden , hab' eud 'nen Strauß gemacht.

## Genovefa.

Soon Dank, Rind, bring' mir ihn ber.

## Somerzenrei d.

Roch nicht, find gar fcone Blumen ba, muß fie all' haben.

## Senovefa.

Der liebe Junge! - Ach Siegfried, wo du eine andre Gemahlin, andre Kinder haft, was soll dann mein Armes hoffen ?

# Somerzenreid.

Mutter, jest mach' ich ber heil'gen Mutter Gottes 'nen Strauß, bann noch einen fur meinen lieben Bater.

## Genovefa.

Thu's, Lieber, bleib' hubich! Bill hierum Reiser sammeln, die wir heimziehn, muß icon anfangen Bintervorrath beforgen, es geht in's Jahr. [216]

## Somergenreich [hervor an einen Baum].

Da haft du's, Bater, nimm's. — Run, wann fommft dann einmahl? Wann werd' ich dich febn?

## Dritte Scene.

#### [Schlofiballe]

## Siegfrieb fist unter ber Pforte.

Rein, ich kann fie nie vergeffen! Ihr Anbenken, ihr Berluft brudt mich immer mehr. Alles erinnert mich an die erfte Zeit, da ich fie noch befaß. D Gott, wie gludlich mar's!

## Seinrich tritt auf.

## Giegfrieb.

Billommen, Heinrich! Ihr kommt ja von Trier ber, wo Mathilbens Beplager celebrirt wird; ift's froblich dort hergangen? Was bringt ihr gute Neues mit? Erzählt mir davon.

## Seinrich.

Wenig Guts. Als ich vorgestern Nachts abritt, war Alles noch in Floribus, aber heut ift eine hiobepost hier eingelaufen. Gestern in der Brautnacht ist in Mathildens Schloß zu Trier Feuer angelegt worden, so daß es mit allen Mobeln bis aufn Stumpfen abgesbrannt, der Herzog hat sich kaum salviren konnen.

Mathilbe befindet fich fehr unpaß, vermuthlich aus Alteration, und hat fich fcnell nach Rautenburg retirirt.

## Siegfrieb.

In Wahrheit, schlimme Nachricht; in ber Brautnacht juft! Wie geschah's? Weiß man nicht, wer's angelegt?

## Seinrich.

Rein, man weiß hiervon nichts Sichres.

## Siegfried.

Ihr habt vermuthlich auch Golo'n bepm Beft brusben gefebn ?

## heinrich.

Er mar nicht dort jugegen , fo boffic ibn auch ber Bergog felbft bin eingeladen.

## Giegfrieb.

Der herzog erklart ihn ju feinem Erben und er tommt nicht 'mahl jur hochzeit hinuber? Was hat er benn fur Entschuldigung?

## Seinrid.

Reine; fein humor, daß es ihm eben nicht Spaß mache, daben ju fepn, bergleichen Lapperepen mehr. Man trägt fich in ber Gegend umher mit den wunder- lichften Geschichten von ihm, er foll manchmahl gang wie vor ben Ropf geschlagen seyn.

Siegfrieb.

Hor' es auch.

Seinric.

Reitet wie ein Unfinniger im Land herum, Rreus und die Queer, kehrt ofters in acht Tagen, wie mich's glaubwurdige Leute versichert, nicht heim unter Dach, sondern verliegt drauffen im Bald in Bind und Better und paffirt die Beit mit Jagen.

Siegfrieb.

Hm!

Seinrid.

Ohnbezweifelt wiffen eure herrlichkeit doch ben letten Streich mit bem Abt von Sanct Ballen?

Sieafrieb.

Bieder mas Neues ?

## Seinrid.

Ah, das ift infam. Da 30g der Abt von Sanct Gallen, ein braver ehrlicher herr, mit funf seiner Anechte durch den Wald dahin, dacht' an nichts Uebles, und auf einmahl läßt sie Golo umringen und fangen, und ohne weiter Recht und Urtheil niederlegen und alle die Anechte schwarz und blau prügeln, daß der Abt zusehn muß. Der Teufel auch, zu arg! Und das bloß allein deswegen, weil sie mit grunen huten durch seinen Forst geritten.

## Sieafrieb.

Bunderbar! Sab's icon oft gehort, grune Sute find ihm gang zuwider.

## Seinrich.

Berflucht muthig, mo er nur einen erblickt! Sa ha ha! Grun ift ordentlich ein herausforderungs= seichen fur ihn, geht auf Alle los, die Grun haben.

## Siegfrieb.

Sehr munderbar, Jager lieben fonft bas Brun.

### Seinrid.

Eine befondre Urface! Grun ift fonft eine ben Augen wohlth atige Sarbe; ob's im Ban feiner Augen, spharen, irgend im Shliff . . . ob die etwa zu plate oder hoch gewölbt, so daß der inwendige Spiegel die Strahlen zu gedrängt faßt . . . hm . . . [ Zuckt die Achiel ] Irgend so was.

## Giegfrieb.

Satt' ich doch nur über Manches mehr sichre Auskunft! Ich habe schon zehnmahl seitdem Genovefens Berhor gelesen. Ich weiß nicht, diese Aufführung des Golo, sonst noch so Vielerlen, das für sie spricht . . . Mir steigen oft Traumbilder vor die Seele, als ware meine Gemahlin gewiß unschuldig gestorben.

## Seinrich.

Schon gut bad; Traume ruhren aber gemeiniglich von der Verdauung her, je nachdem . . . die heilige Schrift zwar . . .

## Giegfrieb.

Unruhig macht mich's oft, daß ich mir faum bruber au belfen weiß.

## Seinrid.

Es muß naturlich baraus folgen, man fleht's eurer herrlichfeit auch fehr mohl an, baß fie fich abzehren,

das Kleisch fällt von Tag ju Tag mehr weg; meine Souldigfeit ift's, euch grade besmegen jugusprechen. Die Doctores von Trier, die Gnaden mit mir confultiren, bathen mich icon oft brum, und wie ich fage, Die eigentliche mahre Urfach ift's, marum ich jest aufmarte. Begreiflich ift's, fonnenflar, bag alle leiblichen Mittel vergebens find und weiter nicht anschlagen, wenn Die Seele franf ift; Diefe aber ju curiren ift mohl gang bes Patienten eigne Sache. Muntert euch berowegen mas Mehreres auf und beliebt ju überlegen, bag ihr eigentlich nicht um euch felbst willen gang allein, fondern vielmehr, bent' ich, jum Wohl bes gangen Landes geichaffen fend. Das Land fur fic genommen ift eigentlich, von welcher Seite man es auch immer anfiebt, ohnlaughar ein Corpus, bas Saupt bavon fend ihr felbft; mich buntt, ber Bergleich ift richtig. Benn ihr nun als bas Saupt euch beftandig folder Somermuth uberlaßt, fo wird auch nach und nach diefe Rrankheit, fag' ich, burch die Canale ber Landesvermaltung, die gleichsam bie eirfulirenden Abern bes Landforpers find mich dunft, das Gleichnif ift fehr richtig - Rorpers find, - nach und nach fich ju ben ubrigen Theilen. verbreiten und eine allgemeine Diffolution nach fic giebn; bas fann nicht feblen.

Siegfrieb.

Ihr habt Recht.

#### Seinrid.

Das weiß ich, ha ha ha! Wenigstens ist's gerade die Sache, wo unser einer auch am Besten verstehnt sollte; doch das ist weiter die Frage hier nicht. Die Rede ist, was eigentlich gut und heilsam für eure jestigen Gesundheitsumstände wäre; ha ha ha! Da sollten Gnaden von selbst ein Bischen voran rücken. Was henkers! Sonst schieben wir und alle von hinten vergebens aus dem Athem. Ein Fürst muß sich über Nebenkleinigkeiten ganz emporheben; was Leute von gemeinem Rang sachen oder weinen macht, sind ihm, wie gesagt, Kleinigkeiten, die sich in Vetrachtung des Ganzen, darauf er beständig sein Augenmerk hat, in ein Richts verlieren. Ein und andre Verspiele in der Geschichte

#### Siegfrieb.

Ein andermahl mehr davon. Dort fommt ja eben mein lieber Baumeifter.

## Seinrich.

Des Rirchaus wegen hatte ohnmaßgeblich auch noch Gins und das Andre ju erinnern. Wie wollten's eure Gnaden wohl einrichten? Gnaden haben schon so vielerlep Plane machen laffen. Es ift gut und schon, wenn man eine Sache, die auf lange Dquer und gleichsam

für die Zukunft bestimmt ift, wenn man die, (ag' ich, juvor auch bedächtlich überlegt, um auf alle Falle das Beste zu mahlen. Ich wurde zum Exempel hinten einen schonen runden Chor anlegen lassen, hell und geräumig, rund um bemahlt mit einer oder der andern Geschichte, etwa so aus dem alten Testament, wie David vor der Bundeslade tangte, oder Jephta . . . .

## Giegfrieb.

Lagt mir boch meine eignen Gebanken, ich weiß foon, wie ich's haben will.

#### Erwin tritt auf.

#### Siegfrieb.

Hort ihr's, heinrich, nachstens ist huberti, will bann wieder 'mahl ber Jagd benwohnen; schreibt es an meine Bettern Bernhard und Ulrich, daß sie doch herüber kommen und Alles hier zur Jagd einrichten nach altem Gebrauch. Ihr mußt weiters noch Einlabungen an alle unfre Berwandten und Freunde schieden, ich will euch die Liste geben. Es soll glanzend werden, will dieß Jahr dann wieder 'mahl im Walbe erscheinen.

### Seinrich.

Bohlgethan! Diefer Borfat wird gewiß jeder- mann erfreuen, wern nur hort und vernimmt.

# Siegfrieb.

Daß ihr's ja nicht vergeft, Golo'n einzuladen.

## Seinrich.

Der wird aber wohl nicht fommen. Euer Better Bernhard hat ihm offentlich den Tod geschworen und ihm zwenmahl an der Ellerbach aufgelauert; hatten Goslo'n Schafer, die bort herum gehuthet, nicht verswarnt, er ware schnurstrads in die Falle gerannt.

#### Siegfrieb.

Labet ihn ein. Rommt er, fo foll er hier ficher fepn, Riemand ihn antaften.

## heinrich.

Werde Alles auf's Beste besorgen. Empfehle mich. [216]

# Siegfrieb.

Mengen einem immer Rlepen unter's Mehl. — Romm naber, Erwin, du meiner Seele Vertrauter! Bep dir allein find' ich Eroft, ben ich sonft nirgendwo finde. haft du beinen Plan jest grug?

## Der junge Erwin.

Plan und Aufzüge hier, wie Gott mir's gezeigt; wie's der Morgenrothe meines herzens entglomm.

#### Siegfrieb.

D Morgenrothe am schönften Tage! Gludfelig, wem Gott fo ruft ju Berken ber Liebe. Laß feben, junger Runftler.

## Erwin.

Der Grundrif bier in Gestalt eines Rreuges.

#### Siegfried!

Nun ja, in Gestalt eines Rreuzes! So muß es auch. In Gestalt eines Rreuzes; es bildet meinen Schmerz nach, ach ja. Las mich sehn die Aufzüge von auffen. — [Erwin schlägt mehrere Riffe auf] So, da hab' ich's! So stad's in mir. So was hohes, herzerhebendes, wie Wehn im Baum des Lebens.

#### Ermin.

Bie Behn im Baum bes Lebens. — Fur euch mag ich gern bauen ? Graf, ihr fahlt's.

Siegfrieb.

D, wie haft bu es funden, Trauter?

Ermin.

In der Mitternachtsftunde, benm Sternenklang, in der Stunde der Beibe . . .

Sieafrieb.

Sochaelobt!

Ermin.

If's meiner Seele vorüber gangen im Traum und ich hab' das Werf gefett.

Siegfrieb.

D gludfelig!

Ermin.

Richt nach Uebung und Regel, bem herzen nach, wie Gott mir's gezeigt.

Siegfried.

Gludfelig bift bu gebohren. [Rugt ihn an bie Stirn] Auferwedt dich hat Gott gu feinem Beiligthum. Mein Kroft lehnt auf dir, gefegnet mir tausendmahl. Zeige mir doch Alles. Dieß die Vorderseite des Munsters, nicht wahr?

Ermin.

Ja.

#### Siegfrieb.

So hoch und hehr auf, wie Orgelton im beiligen Gefang!

#### Erwin.

Damit man es fcaue, ber Baumeifter habe Gott, gebacht.

#### Sieafrieb.

Prophet bift du, Gottes Namen verfundigft bu in beinen Berten.

# Ermin.

Prophet bin ich, ju halten feft, ju trauen feft, ju fchaffen rein, wie er's mir zeigt. Seht, in der Mitte bier im Giebel fieht diese funftliche Uhr, der hahn fraht oben drauf die Biertel, die Beit dreht den Beiger,

ber Tob schlagt an; rund herum gehn die zwolf Apostel und über bes Giebels Spite erhebt sich Jefus Christus, ber von ben Todten aufersteht.

Siegfrieb [trocfnet fich bie Mugen].

Soll Alles so werden, ja, Alles so und nicht anberd. Las mich nun auch das Inwendige schauen. Hast du die Orgel so angebracht, wie ich's wunschte?

#### Erwin.

Carls und Benovefa's Grabmahl gegen über.

Cieafrieb..

Laß febn bas Grabmabl.

#### Erwin.

Hier ihre Bahre, worauf oben uber ber Garbe eine Sichel ruht, unten am Suß ftehn Relfen und Spacinsthen, ihre Lieblingsblumen, an deren Stengel eine Schlange nagt. Dier unten fteht ihr Name und Geschlecht in fewarzer Schrift in weißem Felde, und oben drüber mit goldnen Buchftaben: Jesus nimmt uns Sunsber au.

# Siegfrieb [verbirgt fein Angeficht].

Dh ja! — Ich habe ihre Gebeine bieher noch nicht gefunden; ach! Bringe Alles so an, wie es bein Sinn mag, so kostar als es seyn kann, spare nichts. Die Welt mag mich drum schelten, dennoch schelt' ich Genovefen nicht. Ich hab' sie treu gekannt, zu ihrem Andenken allein will ich diese Kirch' erbauen. Was kann ich geringer? Ift sie schuldig, so stebt sie vor Gottes Gericht; ware sie unschuldig, o wie wenig dann das Alles!

#### Ermin.

36 liebe euch, ebler Graf, ehre euer Berg. Ermin fage's nicht bem Gröften, wenn er nicht ebel benft.

# Siegfrieb [füßt ihn an bie Stirn].

Gludseig, die dich zur Welt gebracht! Indir liegt ein Schat, reicher als in Goldminen: freper chter Sinn und ein fühlendes Herz. Du bist meiner Jeele Troft, bev dir kann ich Mensch sepn und weinen du verstehst mich, Andre verstehn mich nicht. — hin ann in Gottes Namen, saume auch jest nicht länger am Werk. Ich habe meinen Schassnern schon Befehl retheilt, dir die verlangte Summe an Gold, Korn und Wein monatlich reichen zu lassen. Bescheide Steir hauer aus Strasburg hieher, wie du sie braucht,

ftich heute noch ben Plat ab, ich werbe ben Grundftein mit eignen Sanden legen, werde funftig bein untergebner Mitarbeiter an diesem Baue sepn.

#### Erwin.

Graf, lebt mohl! [216]

#### Siegfrieb.

Bill denn bauen, mir jur Ruhe; will Steinmet werden, Gott ju Shren bau'n.

Abolf von Chrift in e geführt.

# Siegfrieb.

56 freut mich, Adolf, kommt ihr auch 'mahl wiebergu mir ber? Ihr laßt euch fo felten febn.

## Abolf.

om. Ich habe wieder ein frey Sutchen auf.

# Siegfrieb.

Recht, Bater. Ihr werbet boch auch mit auf nichfter Subertusjagt erscheinen ?

#### abolf.

Beiß nicht wehl.

#### Siegfrieb.

Ihr febt ja heute recht munter aus.

#### Abolf.

Sa ha ha! Es ist mir auch heut so, als wenn mir gewiß was Frohliches kame, es ist mir einmahl wieder so leicht. — Bin schon lange drin im Zimmer; jest geht's 'mahl wieder in's Frepe. — Uhi! Wie weit sind wir schon im Jahr drin? Dort unten am Wald gelbt sich's. Hubertus? Ja wohl. Haben die Mosels dauern dieß Jahr guten Herbst gemacht? Wist ihr's zu sagen?

# Siegfrieb.

Siel fo ziemlich aus.

#### 21 b o [ f.

Bas macht benn Graf Giegfried brin ? Befindet er fic noch mobil?

Dt. Dt. Werte.\_III.

#### Siegfrieb.

Rennt mich nicht, feine Sinne nehmen täglich mehr ab. — Lieber Bater Abolf, schaut mich einmahl recht an.

## Moolf.

Habt eine Linse auf der Nase; aber mich gehn andrer Leute Dinge nicht an. Ach wenn ich's doch nur wüßte, wo meine Sochter ware! Kein Roster, in der Welt, wohin ich nicht schon ihretwegen gesandt; aber mir ist's doch wieder so wohl; menne, krieg' heut noch pon meiner Tochter Nachricht.

## a Siegfried.

Es fame ermunicht.

#### Mbolf.

Nadricht von meiner Tochter ober mein lettes Stundlein ift porhanden.

## Siegfrieb.

Herein mit, lieber Bater, es wird fühl gegen Abend. Das bischen Sonne hat jest nicht lange Kraft.

#### Mbotf.

Ja wohl, leider.

Giegfrieb.

Rommt.

## Mibolf.

Herr, ich brauch' euch nicht, geht nur eures Pfabes; mag keine neue Bekanntschaft. Geht eures Begs, fag' ich, geht, ihr thut mir einen großen Gefallen, geht, geht. [Giegfried ab] Ich will hier auf bem Stein warten. hinein, bu, frag' nach, was Graf Siegfried macht, sag' ihm, ich werd' ihn balb 'mahl wieder besuchen.

#### Chriftine.

36 habe icon nachgefragt, er befindet fich gang mohl, lagt euch gruffen.

# boff.

Bo? - Soud, fcud! Mich friert.

Chriftine.

Rommt beim, ber Tag neigt fic balb.

#### abolf.

Ich muß hier warten. Gud' 'mahl felbft, fallen nicht schon alle Blatter dort! Der Wind schüttelt fle herunter. Die Zwetschen und die Aepfel stehen leider schon ganz nadend, Rirschen und Birnen haben noch wenig stolze hochrothe Rleider an, wird aber auch bald vorbep sepn. Rauh und fibbrisch, Madden, ist der Wintermann; wer 'nen warmen Pelz hat, wielle sich jest ein; schud, schud! Die armen Schäsein dort oben, wie die am Fels hinklimmen, ihr Bischen Nahrung zu zwacken; wer wird's ihnen suchen, wenn jest der rauhe Winter einbricht und Schneessocken die Erde verstecken?

#### Chriftine.

Lieber herr, bann werden fie in Stallen gefattert.

## Apoll.

Meine Tochter geht jest über Berg und Thal; wenn ihr der scharfe Wind in's Geficht brauft! Warum fie benn nicht lieber ben mir einkehrt ?

#### Chriftine.

Sie fehrt bald ein, gemiß; ihr werbet fie bald fehn.

#### - abolf.

Mepnft bu? — Sieh einmahl, bort fommt fie schon her.

Chriftine.

Æ0₽

Abolf.

Dort! Dort hinter ben Baumen herauf.

#### Ehriftine.

3men Pilger. Sie haben vielleicht Runbschaft von eurer Tochter; foll ich ihnen entgegen und fragen?

#### Mbolf.

Richt bod, bleib! Birft febn, ob fie mich nicht auffuchen.

## Julie, Anne.

# Inlie.

So weit meine Araft; jest laffen alle Banbe auf einmahl nach. — Herr Gott, wiederum in Pfalzel! [Stüst fic auf den Stab] Dort unten, Annden, der Rirchof, wo er rubt.

## A D o [ f [feiner Tochter ju].

En taufend, taufend Mahl willfommen, herzliebe Cochter!

Julie.

D mein Bater!

#### 21 b o 1 f.

Wie hab' ich mich hier ichon fo fehnlich nach bir umgefehn! Wie lange erwart' ich ichon bein hier! Ep, wirft boch endlich einmahl fommen ?

#### Julic

Da bin ich nun in euern lieben Armen.

## abolf.

Ah, was bringft fur gute Nachricht von meiner Tochter? Ift fie noch wohl? Wird fie benn auch bald fommen?

Julie.

Bin ja fcon ba.

#### A polif.

Es ware mir lieb. Aber bift bu's auch gemiß, meine Tochter! Sag's frev, fag' mir's in's Angeficht: bift bu mein Julchen?

Julie.

Ja, Bater.

M.Dolf.

Bift es gewiß?

Julie.

Bin es gewiß.

#### Abolf.

Run last Alle mit einander hinfahren, alle Uebrigen — frage jest nichts weiters. — Beine nicht, weine nicht, die Zeit ift nahe, bald anbricht der große Aerndtetag; jeder dann gefammelt wird, wie er's gefruchtet. Der mit der Sichel scheibet sie zum Teuer hin! Da wird denn meine Schwester kommen und hier dein Carl ihr entgegen und Golo und Genovesa und auch ich und du. [Jutie weint] Mathilden ist die Herzogsmuse aus der Hand gefallen; sie hat Gift von ihrem Baldbruder geschluck, hab's von einer

Dohl fispern gehort. Es war noch ber Reft von Dragones Becher im Gefängniß, ber ihr überblieb.

#### Mnne.

Ift's möglich was er fagt? Mathilbe -

#### Chriftine.

Berhalt fich fo, Fraulein. Diefen Morgen fand's aufferft folecht um fie, ihr Buftand ift ohne hilfe.

Julie.

D Gott!

#### Apolf.

Wahr muß Alles werden! Aber laß fie nur voran, wollen balb ihr nach, du und ich.

#### anne

Madden, führe beinen alten herrn hinein. Komm, Julden, meine Seele!

# A b o [ f [mit Chriftine ab]

Rommt! Rommt! Alle jum Effen in mein Saus! - Serein alle jur hochzeit!

#### Rulie.

Miles bieß brudt mich noch mehr zu Boben. Liebe, noch ehe ich ausruhe, laß Siegfrieden wiffen, daß ich hier bin, was Wichtiges für ihn habe, das ich ihm felbft in eigne hande zustellen muß. Wer weiß, wie lange ich's noch treibe; immer mehr und mehr matt! Will meine Schuld gleich abtragen, je eher je lieber.

#### Mnne.

Es foll geschehn, wie du es verlangst, Heri.

# Vierte Scene.

[Siegfrieds Cabinet]

Siegfried, Christoph.

Siegfrieb.

Ift das gewiß fo? Saft du felbft mit Mathildens Leuten gesprochen?

### Christoph.

Meiner Seel', herr, habe Alles genan ausgefragt, wie ihr mir's befohlen. Der namliche Walbbruber,

ber ihr Shloß in Trier angezündet, hat ihr auch das Gift gegeben. Man fest ihm jest überall nach.

# Siegfrieb.

Großer Gott! Man hat mich's verfichert, ber namliche Balbbruder habe auf Mathildens Gebeiß Dragones im Kerfer mit Gift hingerichtet.

Chrifteph.

Das mare verflucht, grausfich!

#### Siegfrieb.

Wie fieht's mit Sandthal? Bift du auch ba ge-

## Ehriftonh.

Ja herr, Golo lagt euch rudgrußen, will jur Subertusiagt ericheinen.

Siegfrieb.

Sat bir's felbft gefagt?

#### Ebriftonb.

Er felbft. Seine Rebensart war eigentlich : und wenn heute noch zwanzig Schlöffer meiner Mutter zum

Seufel in die Luft brennten, will ich morgen boch nach Pfalzel binüber und gur Subertusjand erscheinen.

#### Giegfried.

Sa! - Beiß er benn auch feiner Mutter gefähr= lichen Buftanb?

## Christoph.

Freplich weiß er's. Er lachte laut, ba man ihm biefe Reuigkeit brachte, schalt ben Balbbruder einen bummen Teufel, daß er durchging, ohne feiner nug- lichen Arbeit wegen Rechnung einzugeben, fur so was Gutes fich bezahlen zu laffen.

Sieafrieb.

Gott! Ift's möglich!

Chriftoph.

herr, meiner Geel', Alles fo.

#### Siegfried.

Seht nur wieder. Better Ulrich und Bernhard werden in Rurzem hier eintreffen, bereitet ihre Bimmer. Sobald fie antommen, führt fie gleich heruber zu mir. [Christoph ab] Du fommft, Golo. Sab' ich nicht

۱

gerechte tirfach, bir zu mißtraun? Wie wendet fich's nach und nach! ha wenn's fo ware! Unschutbig Blut so schnode zur Erde vergoffen! D wo wollt' ich mich bin verbergen? Golo, wo ware eine holle tief genug für dich? — Meine Pflicht ift's, Alles anzuwenden, Alles zu durchdringen. Unschuldig vergoffen Blut schrept zu laut in den himmel.

## Vlutrichter.

## Siegfrieb.

O was wollt ihr jest icon wieder? Es ift noch ju fruh.

#### Blutricter.

Der Monat ift wieder versioffen, wir haben ben Prozes jest zum funften Mahl durchgegangen und untersucht; das hohe Blutgericht bricht einstimmig den Stab über des Desinquenten Leben. Er hat doppelt den Tod verdient; hier ist das Urtheil.

Sieafrieb.

. Mun fo muß ich's unterfdreiben.

Blutridter.

Darauf mart' ich.

# Siegfried [legt bie Seber wieder nieder].

Mir zu Liebe laßt es noch etwas anftehn; jest bin ich nicht zum Unterschreiben auf fo mas gefaßt. Seht's ber Zeit noch recht nach, vielleicht . . . .

## Blutridter.

Aber vorfätlicher Mord, eingestanden und bezeugt! herr, die Gerechtigkeit weint, wenn ihr Bormund zu gelinde ift. Friede und Bruderliebe find der Gefete Burgen; Furften find Bater ihres Bolfes, aber auch Richter.

#### Siegfrizd.

Ach, mas ift es fcmer, Richter zu fepn! Einmahl ein zu schnelles Urtheil, und o wie druckt es seitdem! Einmahl! — Ich wollte, ich hatte nie Gewalt gehabt, Urtheil zu sprechen. Ein andermahl will ich's unterschreiben, jest bin ich verhindert. Seht, da kommen schon meine wackern Bettern.

## Blutricter.

Co will ich gehn und zu gelegner Stunde wieder tommen. — Gar zu gelind, gar zu gelind, macht daß Unrecht úppig; bas barf, bas foll fein Landesvätzer fepn. [216]

# ulrich, Bernharb.

## Siegfrieb.

Willsommen, theure Bettern! Seht, ich greife mich 'mahl wieder an. Morgen ben der Jagd sepd ihr die Meister und ordnet Alles nach euerm Gutdunken an. Ich bin jest auch euer Untergebner und erwarte von euch draussen meinen Stand. Ich bin schon zu lange ausser Jagdubung, ob mich's gleich gelüket, wieder einmahl eins mit zu stöbern. Rehmt alle meine Lente zur hand, macht euch Ehre, Vettern; hoffe, die Compagnie auf morgen soll brav zahlreich sepn.

#### ulrid.

Wir wollen das Mögliche thun.

# Bernhard.

Wo wir was helfen konnen, find wir gern ben ber Sand, absonderlich euch, madrer Bener.

## Siegfrieb.

Bernhard, ench gludt es; eure Gemahlin halt fich tapfer im Ebbett, hat euch schon wieder mit einem lieben Jungen erfreut. Sabt jest schon ein schon Saufchen bepsammen! Eure Freude machft taglich mehr.

#### Bernhard.

Sie fagen immer, mit Kindern machfen Sorgen; boch weiß ich bisher nichts davon. Meine freuen mich täglich mehr, so viel ihrer auch find.

#### Giegfrieb.

Es werbe euch immer fo. Gludfelig, wen Gott fo mit lieb Beib und Kindern gefegnet; mir war bas nicht bescheert.

#### Bernharb.

Solltet wieder 'mahl eins heirathen, Better, habt euch lange genug vertrauert.

#### ulrid.

Meines Bruders Rath ift nicht übel.

#### Siegfriet.

Nimmermehr. Sab' Eine befeffen, hab' fie verlohren — ihr wift, wie. Fur mich ift's weiter vorbep.

Sorfter, Jägerenechte.

Förfter.

Rommen her, Gnaden Befehle ju pernehmen.

## Siegfrieb.

Saltet end morgen frisch und munter. Prafentire euch bier eure zwen Jagotonige.

## Körfter und Jäger.

Freuen uns herzlich, unter Befehl fo braver Jager in ftehn. Werden bas Möglichfte thun, unfre Soulbigfeit genau zu vollbringen.

Chriftoph tommt, fricht ju Giegfrieb benfeit.

## Giegfrieb.

Was fagft bu? Abolfs Cochter, Die kaum bier angekommen, icon fo ichlecht?

## Christoph.

Will vor bem Ende euch noch mas in eigne Sande Buftellen, verlangt sehnlichft, bag ihr gu ihr binkommt.

# Siegfrieb.

Den Augenblid! Lauf, sag' es, wolle gleich bort senn. [Ebrift oph ab] Traurige Botschaft! Des alten Mannes Cochter, Julie, erft vor ein Paar Tagen von ihrer langen Wallsahrt hier angekommen und schon wieder nah am hinscheiden.

#### Ulric.

O Schabe, bie holbe, Liebe! Bir wollen fie nach: ber auch besuchen.

# Siegfrieb.

36 will gleich ju ihr hin. Bettern, mit Erlaubniß. Ihr, Borfter und Jager, begleitet mich, hab' euch unterwegs noch mas ju fagen. [216 mit ben tiebrigen]

#### Ulrich.

Das arme Rind!

## Bernhard.

Bas mir's wieder einen Stich giebt, ba ich Julien nennen hore! Carl fallt mir wieder ein, der brave Junge, der jest fault, indeß fein Morder lebt! [neiße fic am Bart]

#### uirio.

Beift bu es, daß Golo morgen heruber auf Die Jagd tommt ?

Bernbard.

Co unfinnig ift er bir nicht.

DR. DR. Berte 111.

#### ultid.

Beiß bir's aber gang gewiß.

## Bernhard.

Oho! — Will ihm dann abzahlen, was er fo lange ben mir ftehn hat! Wenn er mir wieder lebendig heim reitet, so mag er meinetwegen nachher meine ganze Familie — o du Biper! Daß der Junge so brav sepn mußte brauffen im Ariege und hier so von einer Biper fiel!

#### ulrich.

Birft boch nichts hier auf ber Jagd anfangen, wo mir Berbe als Bafte erfcheinen ?

## B'ernharb.

Salt's Maul. — Wetter! D es jaucht in mir um Blut! Wie ein durftiger Luchs bellt's in mir herum, fcmerglich in mir nach feinem Sterben!

#### ulrid.

Sabe bir jungft mas Bunderliches von einem Sodferburichen vernommen; es fommt mir zwar fetht als was Unglaubliches vor, moche' es aber boch unterfuchen: ber will eine gewiffe Frau tennen, des vorigen Gartners Wittme — der Schafer mar damahlihr Gartnerfung' und gerad' ju der Zeit in Pfalzel, als fich bas all' mit der Grafin zugetragen. —

#### Bernharb.

Nun , mas ift's ?

### ufrid.

Der behauptet, boch nur fo unter ber Sand, geheim, Genovefa lebe noch in einem Alofter, jene Trau miffe ficher ihren Aufenthalt.

## Bernhard.

Koffheit. Lebt unfer Bruber auch noch? Berben fie verschont haben! Man weiß ben Ort genau, wo sie umgebracht ward, heißt bis auf die heutige Stunde noch ber Brafin Fels.

#### Ulriф.

Las uns benn Anftalt machen. Seinrich foll uns bie Lifts geben, wie gablreich bie Befellfcaft morgen ift. Braber, min Rath mare, bur ließest bal mit Golo'n bis ju andeer Golegenheit.

#### Bernbarb.

Das thu' ich nicht! So lange ber lebt, bin ich ungludlich. [216]

# Sunfzehnte Ocene.

#### [Molfs gimmer]

3 ulie liegt erblaft auf bem Bett im Cobtenbemb, die Sande auf der Bruft jusammen gefaltet, Genovefa's Schrebben ben brin. Anne, Abolf figend neben bem Bett.

#### # N N'e [fest Intien, einen Blumenfranz auf das Saupt].

So füß fie die reinste Liebe brach, setze ich fie auf dein haupt, meiner hand lettes unschuldiges Geschenk. Engel dich droben schoner kronen, Sanfte, Holde, Liebe! Schlaf nun mohl, emig, emig wohl! [Rug: fie]

## Apolf.

Berfincht argertich, bas einer folde eifenfefte Ratur bat. Rinne' ich jest gleich meiner Lacheer nach, es ginge fo in Einem bin. Nicht mahr ?

Mnne.

. Ja wohl.

abolf.

Bo habe ihr bas Grab bin beftellt?

Anne.

Dicht neben Carls, wie ihr's befohlen.

abolf.

Bird mich mieber einen Rofenftod toften.

Mnne.

So was -

of Street Land Control

Mb . If.

han hobe einen auf Carls Gras hingepfangt, der muß noch floriren.

Anne.

:: Gind boch weiße Rofen ?

abolf.

O fo-weiß, wie Margenschnee, Die Lilie ift nicht weißer, weiß mie meiner Tocher Erbtenhemb ba.

Mnne.

€v!

#### Mibro If.

Sa! ha ha! Mus bir herzich laden. Sagen Alle, meine Schwester siehe heute noch. Meine Tochter ift jeht schon vorau; wenn die nun zusammen sahren, die Eine da hinauf, die Andre dort hinunter!

#### anne.

Graf Siegfried! — [vor fich] Bugt' ich nur ben alten Mann weggubringen, er bewacht den Leichnam immerfort.

## Siegfrieb.

# Ciegfrie h

36 wollte; ihr hattet wild zie was Freudigerm gerufen als dem Traueranblick. Schon erblichen, das holde Fraulein? Frieden ihrer Seele! Sie ftarb rein und unschuldig wie seber zu fterben wunscht. Ift es der Brief, den ich sesen foll K. Bas für Indest muß er schließen, daß solch eine Hand mir ihn überreicht?

#### abotf. ..

Könnt es ficher einnehmen, es farirt nicht arg.

# Siggfried.

D Gott! Gott! Genovefens Sanbidrift! [Bifcht fich bie Angen und idnell'ab]

Die Glocfen gebn. Eräger tommen in ichwarzen Manteln.

A 11 4 6 - Louinft bingu 3.

Sacte. Gaft an! Fort, gefchwind. Esie tragen Julien ab.]

A Dolf [vor fich]

Ach Gott, wie brudt es, ach! ... .. ...

#### Mnne.

Bollt ihr ein Augenblidden mit heruber fommen? Satte euch bruben mas ju geigen.

## Abolf [fchaut um ].

in the second se

Bo ift fie? Bo habt is fie hinbracht? [sort brauffen junagein] Dh! Dh! Weltlicht, auf ewig . . . . [puut fic ein und faut auf bas Bett] Gute Nacht! — In's Grab! In's Grab!

# Sedfe Scene.

[Play bor bem Schlof m Rantensmus].

Ein Robertrunnen binten , worauf Brandfu de ais Schafer fist und finat.

Mein Grab sep unter Beiben Am Sillen dunfeln Bach! Benn Leib und Seele scheiden Läst herz und Rummer nach. Bollend' hald meine, Leiden! Mein Grab sep unter Weiden Am Killen dunkeln Bach,

Die fcone Grafin bropen flirbt nun auch, balb ift's vorben.

. . h + 4.

Mein Grab fen unter Beiben . Um fillen bunteln -

Werbe fie von nun an nicht mehr Morgens und Abends am Goller hervortreten febn, wenn ich zur Tranke trieb und dazu ein traurig Studchen sang. Da war mir Winter und Sommer eins, und auch der Lohn nicht gering. Wie wenig Wochen dauert der Frühling, wie wenig Alles. Ich will fort, die Gegend firbt auch hierum, irgend in der weiten Welt den Baun suchen, woran mein Glack ein Bischen blübe.

Wollend' balb meine Leiben! Mein Grab fep unter Beiben Am fillen dunkeln Bach —

So'l v (ben Jagopieg in bes Sand)

#### S 0 1 0.

Ein thöricht Ding, wie einem Gefang an's herz greift, in verstoffne Beiten wieder zurückrückt! Es webet einem durch die Seele so nade, als könnte man's nochmable zu Ro ziehn, und boch ift es vorber, and für immer! Wolfen, Rauch und nächtlicher Rebel . . . Uh! Was kummert mich das Mu's Ift's vorber, so ift's vorber, — Guten Tag, Brandfuchs! Bift du als Schäfer immer noch so luftig, als du als Gartner warft?

## Brandfuds.

Treib' es eben fo burch, wie man kann. Ein himmel ober uns, aber drunter ber vielerley Arten, fich bie Beit ju vertreiben, fagt bas Sprichmort.

## ... Solp.

Bort funn. Acher, das bie ber Molf ber nicht ein paar Schaafe gerreife, et ist mir einer im Buft begegnet. [Perift] he bein! Howard Bedienter fannt, mie einem grünen gutz. Golo schläst ibn.

#### Bebienter.

Silfe! o! be! Der Ritter follagt mich tot!

Unbre Bebienten mit grünen Suteni

#### B 0 1 0.

Jit bie Solle los, bağ mir bent alle gennen Sute begegnen? Hunde! Schurfen! (Cathot unter fie)

## Branbfud's. ...

Serr, thun's bes Subertus megen, ber bent und morgen gefepert wird; konnen wir wegen ber Grafin Buftand morgen nicht mitjagen, wollen wir boch gerne grune Hute tragen.

# 

In die Solle mit ihnen! Schmeist fie alle bavon, verbrennt fie! Das mir ja keiner mehr so begegnet, wo er nicht unglücklich seyn will! Meine Augen baffen bergleichen, mein Groll emport fich tobtlich dem nach, der so mir schmabel: [Webten to Mucifen bie Sie wes] Berug. Wie, ifich? Sabt ihr ber Zeit nichts Beiterres vom Balbbunder vernommen? Meine Aneche

Robern überall, wo fie ihn fangen. An ben erften beften Baum an die Füße aufgebenft, foll erschwigen. Was macht die depben ?

Be biffein berring mucht. B

Steht auffert wieder mit Der Grafin, Die Docteres geben ihr feine hoffnung weiter. So lange fie bep Sinnen ift, fragt fie beständig nach eurer Ankunft.

# S o fo.

nord **han**tare. And had some comes a NOS AFE Some und har had been some et de nord un oche had mignum er ein in freit et et been Pele der eine nord in hannal de professione en generation nokula

Bewiß, gnab'ger herr, wenn ihr nicht balb hinaufgebe, trefft ife fe micht nebe tebenbig an.

90 10.

mis Gogs auf die Getre. (4- Wrandfruse sichaft dur fete iden niches Westeres voorsommen , daß Berkfard mir auflauern läßt?

Brandfuchs.

Seit ber Beit nichts mer.

### THE BOOK OF THE WINDS PARTY

Will aller Orten ausreiten, wohn er Maifficaft gestellt, will ibn felbft auffuchen und überketten. Wo du etwa seiner Leute welche siehft, sag's ihnen, sie sollen sich vor mir wahrnehmm.

# 15、1000. 数平有物的排除的 數語 [1] [1]

Bill's; mit fo mas verbien' ich immer großen Dant ober gar einen Rrug Wein.

### . 3 0 l.s.

Sag's Allen genau an, daß ich's heut: mm biefe Stunde zu bir gesprochen, um diese Beit! Ich will nicht wie ein Schelm in's Punkle mich versteden und im Ruden anfallen; mein Gang ift immer im Frepen.

# ही ताहत पारने असलकार प्राप्तक जुलाही है। के प्रार्टित हों कि देश कि विकास समान है के अधिकार स

### Steffen.

Sefdwind, Ritter, hinauf! Eure Mutter first idmer, menn fie euch vor ihrem Ende micht noch einmals first. Gie wartet ordenslich mit dem Megebeiden auf euch, mein Seel'.

### B o l o.

Hat Andre mit geringern Umftanben fahren laffen. — Abjes, Brandfuchs. [no]

# Beblenter.

Bunberbart Rann grune Sute an Andern nicht vertragen und hat boch felbft einen.

Steffen.

Dm, hat feine Arfach; weiß, wagum. [960]

Bedienter.

D bu weißt auch vielleicht gu viel.'

Brandfuc s.

Aprilmetter! - Ift er gur Grafin binauf?

Bedienter.

Rein, feht bod, geht erft hinunter in ben Stall und fie verlangt broben boch fo fehnlich nach ihm.

Un drer Bebienter. Benig Respect, der Sohn jur Mutter.

# Siebente Gene.

[Mathilbens Zimmer]

Bett, worin Mathilde liegt, zwen Retzen breinend, grancistaner finfend, Doctor,

Doctor.

Leise — ha — noch.

Francisfaner [fiebt auf]. Bielleicht folaft, fie. - [Dactar nuct ben Borbans]

mathilbe [faret].

Golo! Sohn Golo!

Krancistaner.

Unruh nach ihm beständig! Wie dumpf hohl! Arbeitet mit ber Sand in die Dede.

Doctor.

Biftframpf.

grancistaner. Erstiett . . . shumt . . . bhumt!

#### "Dectat.

Der Tob liegt nun gewaltig ihr über den Rerven und fpannt.

### Trancisfaner.

hier geiftlicher und leiblicher Rath umfonft! Seht, wie gräßlich fie jest kniricht.

Doctor.

Murmelt.

Mathilbe.

If dein Gift allein, hab' fcon mein Theil verfoludt. Dh! Dh! Delft!

grancjstaner.

Arme Seele, bir fteh' die Gnade bep.

Mathilde.

Da! Dragones! Benovefa! Lagt mich! Delft!

Doctor.

Sowere Ramen, Centner schwer!

# mathilbe.

Selft! Sefft! O last mich boch nur einmabl? Doch nur ein einzigmabl! Oh!

Erancistaner. Berfchlagnes Berg, Bott beile bich

### Mathilbe.

Bift du der Balbbruder? Rijed' her unter die Dede! Wart noch! — Still drunten! — Lief drunsten, bereiten fie unfer hochzeitbett! — Still, daß keine Maus bort, wenn wir bepfammen find!

" Francistaner.

Sie will auf.

Doctor.

Die Gict frummt fie.

### Mathilde.

Sie haben's Rift und Raften voll . . . fie tifchen's und voll! Wenn nur beren ihr Geficht nicht baben mare — beren bort. — Mir fcmedt nichte! — Fort, gebt ihr ein Stad, haltet ihr bie: Sande vor, mag

thre feeren Mugeslöcher nicht fichn! — Furt! Begradt fie, bevor es Dag wind! — Geill, daß es Niemand weiß . . . Siegfried nichts erfährt . . . Uh! Oh! Oh! [Stirbt].

#### Doctor.

Berfdnitten ber Saben, ausgelofdt bie Lampe, todt.

graneistaner.

Gott, welch ein Enbeit

Doctor.

Soredlich, wie ich keines fab.

# Stancisfanet.

Der Spiegel ihres vergangenen Lebens. — Gott, bu Gnabenquelle, richte nach beiner großen Barmberdigkeit, faffe auf ihre finkenbe Seele.

### Doctor.

Sie har wichtige Worte fahren laffen, febe wichtige.

### Brancisfaner.

Wir ftehn am Rande; fie mißt den Weg hin burch bas Land der Ewigkeit. Wo Gott als Richter fteht, M. M. Werte, III. muffen Meniden-foweigen. Rudt ben Borbang und gugleich auch einen Borhang über bieft traurige Scene.

Doctor.

Sier fommt ber Ritter.

& o 1 o.

### 3 4 7 1 **3 0 1 0 3** 5 7 8

Wie fieht's mit ihr boren Aglicht den Wortams wie ber mea ?

### Francistaner.

Berichied fo eben, fie ftarb eines fcweren Todes. hat oft vor ihrem Ende nach euch verlangt.

# G o I o.

Beforgt ihr Leichenbegangnis. 3ch tann wicht felbft baben fenn, habe mein Wort gegeben, bruben in Bfalgel qu erscheinen, muß jest borthin. Ordinirt ihr Alles, wie ihr's fur gut und nothig findet.

### Francisfaner.

Ich unterziehe mich gern diefer Dube, aber eure Begenwart dunft mich daben hochft nothwendig und auch anftandig.

### 6 of o.

Gin aiderftahl, im Fall mo ihr wollt, nur dießunmöglich : Et thut fich nicht. Auf Pfalgel hinder muß ich, wie haben nach bet Jago noch nothwendige Dinge mit einander abzumachen, Siegfried und ich. Es geschieht eine Granzabtheilung unserk Forftes.

### Francistaner.

Aber auf einen Tag, mas tommt brauf an? Siegfried wird euch gewistich entschulbigen.

### (B o f o.

Auf eine Stunde, herr! Ich follte icon nicht fo Jange hier ichmanen. Morgen ift hubertus, den kein braver Jager ungejagt vorbep laßt. Meine Pferdewchfel find ichon auf dicfe Nacht bestellt, morgen bep guter Beit druben ju fenn. Uebernehmt die Muhe, auch ihr, Doctor, und macht mir nachher Rechnung; es foll euch nichts ichaben.

## Francistaner.

Bleibt birfmabl von der Jagd, ich bitte euch febr.

### 3 0 Co.

ĭ. .

Unmöglich. Jagen ift für mich noch bas Einzige; man vergift fo Bieles barüber.

#### Doctor.

Jagen ift fcon gefund, mie alle Bewegung uberhaupt, die den Korper nicht zu befrig guftrengt und mie Bergnugen verbunden ift; aber auch alles mit rechtem Mag und zur rechten Beit.

#### 6 0 1 0.

Da werbe ber Henker fertig! Abjes. [96]

Doctor.

Im Ernft fort.

#### grancistaner.

O mein Gott! Roch raucht ber Leichnam ber eben verschiedenen Mutter, und ihr Gobn fie schon vergeffen! Bas foll's noch in dieser Zeit? Aeltermliebe, Liebe ju Gott, wo find' ich die?

### Doctor.

Wenn ihr mußtet, was sich die Bedienten des Schlosies einander hier in die Ohren rannen! Mie dem Waldbruder soll's eine besondre Bewandenis haben, er hat sich gewiß zu Erier dem Herzog offenbart, der ihn alsbald gegen Golo's Nachkellungen in Schut genommen. Er soll der verlorne Sohn einer großen Samilio

fepn, den dieser Sirubel, Mathiste, die Alles, mas ihr nahe kam, in sich jog, verschlungen. Man spricht Dinge davon, die eines Sprenmannes Junge nachzusprechen sich schämt; unter dem Vorwand geistlicher Uebung trieben sie sicher ihr unzüchtig Spiel.

### grancistaner.

D Schinde! Errothe die Erde, Die folde Ungeheuer trägt! Das Gewand, bas frommer Andacht geweibt ift, fo ju entebren, fo ben Bufrod jur geilen unjuchtigen Bublbede besubeln! Ach! Ach!

#### Doctor.

Die Zeit bringt doch Alles endlich an's Licht. Last und, es ift spat, die Nachtglode murbe lange schan geläutet.

### Stancisfaner.

Bas fur ein Larm unten? — Drauffen! Ber forent?

Bebienter ftürst herein.

Bebienter.

Feuer! Feuer! Das ganje Schloß in Stammen!

Docton

Bo rett' ich mich? Bilfe! [Lauft ab].

Krancisfaner.

Gott, moher? Wo ift Golo?

### . Bebienter @

Bor einigen Minuten fort Pfalgel 34. - Bliebt? Retret enchl

Francistan, ex.

Ber fommt ba!

# Bebienter.

Dh! Er ift's! Der verftellte Balbbruder mit ber Wordfadel! Bliebt, rettet euch! Balb, balb! [26]

### Rrancisfaner.

D Ballrob von Sponheime, was macht ihr hier? Im Namen Gotteb, fieht, fagt! I hat bas Eructfu vor]

Ballrob mit Sactel und Dold in Ritterfleidung.

### Ballrob.

hinweg, wer Lob und Berberben nicht fucht! Fort! Reigt mich nicht zu Reuem, habe icon zu viel Gunden auf mir.

### Braweistaner ..

Rehre wieder, verlornes Schaf, fomm! Er, ber am Rreuz ben bittern Tod erlitt, hat Gnade fur all' unfre Sunde.

### Ballrob [reift fich los].

Laß mich! Gely beines Pfabeb! Hier ift ber meine. I Die Biammen fcliagen berein, auswendig tracht es und fürzt, ber Franciska ner zieht fic zurück? Wie ftehrisk Liegst bu jest so ruhig? Hab' ich dich endlich einumhl unterbracht, du? Jest hat dein Werrath ein Ende! Du wirk mir jest treu bleiben; nicht wahr? — Wie's hinanf, hinunter knattert! — Juh! Die hine umringe und verzehrt mich: schon! [Sipt auf das Betr] Her beine Hand, feins Liebchen, brennen jeht gewiß einuncht in einer Flamme! [Wirft sich über fie]

# Adte Scene.

. [Bald vor Pfälzel. Morgengrent]

# Golo.

Benn alle abidnappen, die von der Sache wiffen, bleibt auf bie Kast' Reiner; ber mich verrath. Dann

fomme ich vielleicht wieber einmahl gur Rube. Es follte mir jest ber Balbbruder nur noch in die Sande fpringen. - Bo nur die Buriche bleiben, Die ich binein auf Pfalgel gejagt! Steffen! - 20 ! wie mir's burd alle Rippen fract, fcwer in ben Anochen als ein Bewitter. Tobt meine Mutter, von ber namlichen Sand vergiftet, Die fle felbit ju ihren Mordthaten gebraucht; es ift boch Gerechtigfeit in allen Dingen, Die Beldichte prebint's vom Unbeninn ber Belt. Gift mit Bift, Bint am Blut, mit richtiger Bage fo viel Strafe anaemonen; ale bas Betheechen galt. Benn's benn fo if - Rare, ber ich bin! himureften, mich felbft meinen Befdutbigurn in bie Sanbe ju liefern! Gie muffon mich bach neft fallgen, wenn fie's vermogen ; for Recht an meine Gewalt probiren. Bill nicht mein eigner Sorge fenn - Sottifd!

Steffen.

6 o 1 o.

Run, was bringft bu jurud?

Steffen.

Sie laffen end wieder grußen, fagen, fie freuen fic eurer Befellicaft auf heutiger Jagd.

G . 0 1 s.

Bird balb aufgefeffen? - Bernbarb if ba ?

Otteffen.

Breplid.

B 0 1 0.

Reite nur heim jurud, bestelle meine Pferdewechsel richtig; auf heut Nacht fehr' ich wieder nach Sandthal.

### Steffen.

Bollt ihr meinem Rath folgen, herr? Bermeibet. Diesmahl die Jagd, ich prophojene eich nichts Guts.

6 p [ p.

Barum ?

### Steffen.

Bernhards Anecht hat's verschwäht. Wir tranken eins an der Rellerthur' mitsammen, da hort' ich den Bogel von Beitem; bald drauf legte er's naber los, als er gehört, daß ihr heut gewiß herüber kamt. Er trank seines hefrn Gefundheit im Leben inimer boch au Pferde, euch aber todt und hinunter tief unter die Erde. Es ift gegen euch angelegt, ich weiß es gewiß.

Ø 0 1 0.

Bas acht' ich heimliche Anfchlage, Menchelmord und Bewalt? Ich fceue bergleichen nichts. Ich wollte

36

5. 1

vorhin von selbst wieder jurad hom; ist mir jest anders. Dergleichen Fallen trost mein Muts. Ich hore schon nahe horner; dost unten im Thale! Ich muß daben senn. Geschwind meinen Juchs hervor, mir nach, ich muß hin! [216]

### Steffen.

Rennt in's Teufels Namen hinein in euer Berberben, wenn ihr nicht horen wollt! Ich bleibe hubich gurud, so weit professioner ich Errichtett nicht, mich felbst in bie Gonze zu schlagen. [201]

# Rennte Scene.

(Im Wat 1

Dernhard, Seinrich, Forfer.

### Bernhard.

Ihr habt auch Genovefens Brief gelefen, den Siegfried von Julien bekommen. Daraus fieht man's nun sonuanklar, wie umschuldig biefe gute Fran gestarben.

### S. STREK

Sabe so was nie gehört noch! Sabe scon feit gehn Jahren, seit meines lieben Sohnleins Tod, kein naß Auge mehr gekriegt, es mußte benn manchmahl vom scharfen Margvind geschehn, ber einem so herb in die Nase flicht, daß es barnach maffert; hab' flenuen muffen haben wie ein junger Bub'.

# Seinrich.

Ein Brief von Genovesa? Was ist benn bas für ein Brief? Hab' auch schon so mas murmeln gehört. Nu? Was hat's benn bamit? Wie ift bas Ding? Bebeutung?

# Bernbarb.

Soon gut. Dachte, ihr battet ihn auch gelefen.

# Seinric.

Rein, gelefen hab' ich nichts; aber mas ift's benn nun? Bie? Ift's benn ein Brief von Intereffe, ober etwa — wie? Wo hat ihn benn Julie her? Ergahlt mir's boch auch, mocht' es gar ju gerne wifen.

### Bernhard.

Ein andermabl. - Rommen foon bort in hellen Saufen.

Œ,

### Rotter.

Solo nahe um Siegfried.

### Bernharb.

Da fit er! Ich zweifelte bisher immer noch, 08 er auch gewiß tame, ba ift er nun, gewiß! Ein Bort auf Seite, Forfter. [Sprechen gufammen]

# Seinri o.

Sm, hm, ein Brief von Genovefen! Bas es bamit hat? — Bligding; tann jest nicht rubn, bis ich es weiß. Dug' mahl hinter Siegfrieden ber, ob ich's da beraus triege.

Stitter und Jäger.

# e Giegfrieb.

Sier ber Sammelplat, mo unfre Pferbe halten ?

Jäger.

Ein wenig weiter oben, gleich bort.

## Siegfried.

Bollen sehn, wer heut am glackichften jagt, wer einen Bruch erbeutet. Boran, ihr herrn. [Go to mit Rittern und Jägern ab] — Bettern, ein Wort. Paltet ench auf, ber Jagd immer bicht zu Golo hin, packtihn so, daß ihr ihn nie verliert, ich will ihn nach-her auf die Probe stellen, will's wagen.

# Bernhard.

Cher meine Rafe, meine Augen! Bollen ihn Paar ion halten.

# Giegfried.

Rur feine Gewalt an fein Leben, bis -

### Bernbarb.

Richt gleich, aber nachher, wenn ihr Mues gefragt! Ich muß ihn umbringen, gittre barnach!

### Siegfrieb.

Er foll euch Preis fepn, fobald wir's genauer finden.

### 

# eren en grant bereit bereit bereit.

the William Market

Tie **Nuf fest zi felfc dur Gagb Connec** (b. 1886). De 1886 (b. 1886). De 1886 (b. 1886). De 1886 (b. 1886). De 1886 (b. 1886).

Behnte Grene.

geneter Cheil des Waldes | 1986 | 1986 |

Baldbörner von innen. Dberjäger, Forker.

# Förster.

Wo gieht fich's bin ? Dem Gebirge ober innern Bald gu ?

# Oberjäger.

Die meiften Treiber find um's Gebirge bin vertheilt, es muß fich gewiß bem innern Theile ju giebn. Muthig! Muthig! (Croft in's Sorn)

### Sorfter.

Gefallt's nur Siegfried heut, bann ift Mles gut, er friegt bann wieder Muth jur Jagd. Ift himmel-

> der jäger. 1892 en j Siesel seiner in der 1882 en er

ng ang Piling paganggang gapat,

Den Balf gerufen, fo ift er par bar gede. Siebs bu ibn borr? Sporenftreichs einem flüchtigen Schmable thier nach, fledicht vorn auf bem Blatt.

# Sorfter.

Daucht mich eine Rehfuß.

in in the Dheriagen, but in high

Muthig jest, daß alles extra geht! Bollen nachber auch Gins jum Subertus ftogen, ber einer glasche Iohannisberger. 3uh! Wieber einmahl in's Leben!

# .. Forfter.

Die Sige flicht arg, bekommen fpat im Jahr noch ein Bewirter heut. Romm, hab' bir noch was ju fagen.

# Dberjäger [fingt].

So laft uns all jagen, uns jagen und jagen, Solang uns das Blut an dem herzen frisch quillt! So last uns all jagen in muthigen Kagen
So lang uns den Kragen, so lang uns den Magen
Bertumnus mit brausendem Most noch erfüllt!
Was gibt es denn Süsers zu thun und zu wagen,
Als Jagen und Jagen, als liebliches Jagen?
So last uns all jagen in muthigen Kagen
Go lang uns das Blut an dem Herzen frisch quist!

Lub1

### Golo ju Sug.

Berdammt! Bin in bes Teufels Klauen! Bo num durch? Bo? Ueberall wie zwep loßgelaffene schwarze Geister sind die zwep zottigen Schelme mir beständig am Racten, treiben mich berum zu Pierd und zu Tuß. — Rur einmahl wieder im Freven drauffen, dabeim! Da hat sie der Teufel von Neuem! [36]

Bernhard, Ulrich in Jus.

# Bernharb.

Bricht dort burch die Hecken, nach ihm, grab an, Bruder! Will umbeugen, ihm vor, und wenn er etwa burch will, oben an der Spite ihn auffangen und ftellen.

### uirid.

Erinnepe bich nur, mas bu Giegfrieden verfprocen. Reine Gemalt! [44.]

Rachbem er fich gibt. [216]

Oberjäger, görster.

Förfter.

Sie treiben ihn, er fommt nirgend burch. Bu Pferde jest und Siegfried angefagt! [210]

Dberjäger [ins Sorn floffent].

hurra! In's frepe Grune! Die Jagd geht ftifd lieblich! [265]

. Go I s länft und ichnauft.

Berbammt! Berbammt! 280 binaus ?

Betnbarb.

Sernhard [ihm entgögen]. Willst kehn!

"Ufrich [hinten].

Spalt!

Ø 0 1 0.

Mas wollt ihr , Teufet? Ha , was jagt ihr mich? Nr. Mr. Werte. Ut. 96

Steh!

#### 3010.

Sunde! 3ch fcheu' euch nicht! Der erfte, ber mich . . [ batt ben Speer vor)

### ulrid.

Du fouft bep und bleiben. Wollen nichts, als bich immer begleiten.

### Solo.

Berflucht! Schert ench bavon, weg! Bill euer Gefangner nicht fepn. Sa! Burud!

### Bernhard.

Bift unfer Bar! Bollen bich figeln, wenn bu nicht tangen willft.

G 0 1 0' [wirft with ben Kopf rechts und links, mit vorge baltnem Speer ab ].

## uirt.d.

: Immer ihm nach, bis Siegfried und bas Beichen gibt.

Raum tount' ich mich halten. Woran! Er fest von Reuem burch! Sufc!

ultid.

Siegfried bort! Ihm nach! Auch nach! [96]

Bernhard.

Behett jett! Brifch! Bis er fant! [216]

# Eilfte Gcene.

### [ Innerer Balb]

Auf einer Seite eine Felshöhle, ein bolgern Rreup por ber Soble, wovor & en ove fa fniet.

### Benovefa.

Du allein prufft bie Sergen, fiehft in's Berborgene, du allein weißt es ju leufen nach beinem Rath. Som ergenteich bringt Bolg, wirft es nieber.

Somerzenreich.

Bin mube, Mutter. [38t Burgeln] Sort 'mahl Mutter, trinft bas Taubchen benn immer aus Erubem, wenn ihm ber Gatte firbt ?

Benovefa.

Ja, Kind.

Som er; enteich. Mutter, mas ift benn ein Gatte?

Benovefa.

Sab' bir es ja icon gefagt,

S o merzenreich. Weiß es nicht.

Benovefa.

Jemand, ben man febr liebt. "

Somergenreich. Bin ich bein Gatte, Mutter?

Senovefa.

Rarrden! - Bie perfect er ihm gleicht.

Somerienreid.

Mutter, was Gefdrep brin? - Sort'mabl! Donnert.

Genovefa.

Im Bald brin, Jagdgefdrey!

Somergenreich.

Was ift's, Mutter?

· --

· Genevefa.

Manner, die bofe Rinder schlagen, wenn fie nicht fon fromm find.

Somerzenreich.

Mutter, bin fromm. Mutter, es bonnert febr.

Senovefa

Burdte bid nicht.

.O omerzenreich.

Mutter, fürchte mich. Sieh bort, fchmang! 3fi's Gott?

### Genovefal

Ja, fep fromm! Im Sewitter, wie im milben Sonnenschein ift er immer bein freundlicher Bater und Berforger.

# Somerzenreich.

Wollen hinauf jum himmelvater bethen, bak ber Beltvater balbigu und tomme.

### Benovefa.

Anice denn zu mir, die Sanden hubic pufammen, mir nach. — Allmächtiger, mir fnieen vor dir! Groß bist du und wohlthätig, laß mich vor dir bethen, Gewaltiger, Starter, heiliger! — Lobsingt mit mir, Balber umber! Tannen auf Felfen, neigt euch herab! Starter Gott! Schöpfer! Rahrer! Erhalter, wohlathuend, liebend, die dir vertrauen!

# Somerzenreich.

Sorcht, wie's braus regnet!

### Benovefa.

Tranfft den Erdball jest, daß Menichen und Thiere leben. Den hirfc auf oden heiden verläffeft bu nicht, du hohlft ben Felsgipfel, füllft ibn mit Ractiban, daß dem Abler auf Rlippen ber Quell fpringt und er von dir auch Nahrung findet.

# Somergenreich.

Mutter, es bort auf. Es ift vorben.

### Benovefa.

Siehft bu, mem man hubfch fromm ift! Die Sonne icheint auch ichon wieder hinter ben Bergen bervor, ber Sturm ichweigt, bas Wetter gieht hin.

### Somerzenrei .

Gott Lob! Nater im himmel, laß ziehn die bofen Wetter, wollen fromm fepn, Mutter und ich. — O die lebe: Gonne, wie wohl einem das nach Regen! Wie Lerch' und Amfel hupfen und fich wieder freuen mit ihren Schnäbeln. — Schon Regenbogen auch noch, lieb Mutterchen, droben.

# Genovefa.

Still 'mahl! Was raufcht in ben Seden brüben? Hörft! [Jagdgeidren , Hörner nabe]

Somerzenreic.

Mutter, was in ? . . .

### Gennuefa.

Dein Reh bort gesprungen, jur Sohle hinein! - Dinten . . .

Somergenreid.

D blutig , Mutter! Mutter, wer hat's gefchlagen ?

Benevefa.

Sinein , hinein! [Laufen in bie Soble]

S o l o fturit bervor.

6 0 1 0.

Rur Hingel, mich weggubeben! Gin. Sprung über bie gange Belt! - Soll ich bort a . . mill ba: hineinmich verbergen! : [Gebt in vie 88003 ::

Bernharb berngr.

Bernharb.

Dier haben wir ibn! Dort in ber Soble

Ulrich hervor.

Ulrid...

Da! Umringt, umftellt, gefangen!

# Siegfrieb Bretioe.

# Siegfrieb.

Boik er? - Serben! Alle! . . . .

Jager, Forfter, Ritter, Deinrich, Golo

#### Bolo.

Bin gefangen, fie haben mich! — ha, was wollt ihr? Ben fucht ihr? Siegfrieb, was begehrft bu von mir?

# Siegfried.

Antwort über Bieles. Rennft bu biefe Sanbidrift, biefen Ramen ?

### B . 1 .

Bee foll's ?

the grey congression

# an Biegfried, and

Left es ihm por, Heinrich! Genovefa's Soreiben turz vor ihrer hinrichtung an mich.

### Seinrid.

Recht fehrgem! Schr beudich gefchrieben, hem! — "An meinen theuben, auch im bitoen Cob gefiebten

Semahl." Rufrend , wahrhaftig. — "Du haft mein Todesurtheil unterschrieben; was ich verbrochen, ift mir unbekannt, ich sterbe unschuldig, doch zufrieden, weil du es besiehlst. Es werden Zeiten kommen, wo du dich mein wieder erinnerst, traure nicht zu tief, in Bottes Hand empfehl' ich dich 'und mein verwaistes Kind, in jener Welt erwart' ich dich ohne Vorwurf. Lebe wohl."

Gieafrieb.

. Die Rachfdrif.

### heinrich.

Sleich. — "Auch benen verziehen, die bich fallde lich hintergangen, die mich unbeleibigt verfolgt, Da-thilbe, Golo; Gott gebe ihnen Gnade."

### 6 o f #.

Was qualt ihr mich lange? Werlangt ihr mein Blut? Sest alle eure Schwert' und Gewehre auf meine Bruft her, morbet euch fatt, ich weiß, bag ibr es wollt!

Senovefa am Singange ber Soble.

### . Bendvefa.

Bott! Er folift bier! Woleihe mir Kraft, fieb imir bep! Econne servon, fnier von Gien fresal Dert,

foafft Recht einer amfoulbigen Mutter, einer verftoßnen Baife.

# Siegfrieb.

Weib, wie kommft bu hieher, in diese Wildnis, unter diese Felsen? Wer bift du? Was willft du, begehrft du von mir?

### Genovefa.

D Siegfried, Siegfried! Gott fep mein Richter hier unter dem himmel, hier vor diesen Menschen! Lower auf Golg, wenn du noch einst Arbarmen und Seligkeit hoffit, so zeuge jest die Wahrheit! Ich bin Genovesa, die ungludliche Frau! hier sieht mein Gemahl, den ihr falschich betrogen! Zeuge die Wahrheit, wir Drep fiehn hier vor Gottes Augen.

### # [ [ e.

Dh! Bas ift bas? Genovefa! Benovefa!

# Ø 0 1 0.

Lobte fieben auf, mich ju richten! Beh! Gie ift et! Selbfi!

# Siegfrieb.

Wer bift bu? Bas fagft bu? Beib! Gett! D

### Genovefa.

Ach Siegfried! Siegfried! — Ach Bettern, liebe Bettern, schaut mich an, erbarmt euch mein! Riemahls hab' ich eure klüche verdient. Jaliche Bungen haben mich zu Grunde gerichtet! Ich war niemahls das, was sie mich beschuldigt!

### - Sieafrieb.

Du follteft . . . Genovefa! Du lebenbig - bu -! Ach , bift bu's?

### Senovefa.

Siegfried, ich bin's, wahrhaftig und lebend, bir treu und rein immer, so mahr meine hand bie beine faßt, brin in biefer Sohle ift bein Sohn.

# Siegfrieb.

D hervor! [utric binein] Genovefa, bift bu's? O wenn's nur kein Traum ift! Soft ich dich gewißlich wieder besitzen? Bist du von den Aodren erftanben? Bist du vom himmel gestiegen hieher zu mir?

### Benovefa.

Ich war nicht geftorben, ber Allmächtige hat mich gnadig aus der hand derer gerettet, die grausam mein Blut vergießen sollten. — Golo, ich flage dich nicht an, aber die Untreue gegen beinen Freund verdammt dich. Er war es selbst, Siegfried, der meine Treue zu dir ju falschen gesucht, ich horte ihn nicht, das war meine Schuld.

### 6 0 1 D.

Begrabt mich boch lebendig! O fclagt mich todt! Ja, Siegfried, ich mar's, der Alles that, dich fo verrieth, gib mir beine Rache jest gleich und laß mich in Rube.

Ulrich führt Schmergenreich berbor, Schmers genreich faret Mue an.

## Benovefa.

Bu mir, Lieber, ju beinem Bater! Sier ift er, fieb.

# Somergenreid.

Md, Mutter, haben mein Rehden gefchlagen brin, brin! Ach meh! [Wieber in bie Boble]

# Siegfriet.

Ach Herz! Herz! Es meint, zerfpringt, daß ich nicht mehr fann. — Unglückliche! — Ha Schlange, die ich in meinem Busen ernahre! Räuberischer Uhu, der mit finkenden Flügeln Blüthen zerschlägt, die ihm nicht duften! — Ach Gott! Gott! — Ha du sollst sier- ben, meder hier! [Zieht das Waldmessen]

### Golo.

Dier! Define Diesen Bufen! Mein Blut las abmaschen die schweren Schulben an bir und an beiner Bemahlin, Siegfried! — Gern und leicht sterb' ich, weil die noch lebt.

# Senovefa.

Sib Gnade, Siegfried, verzeih ihm, wie ich ihm verzeihe.

# Siegfrieb.

Rein. 3war will ich an bem Tage, wo ich bich wieder fand, meine Sand nicht mit verratherischem Blut besudeln: fuhrt ihn weg von hier, fern diefer imnichtligen Rubftane; am Bach bort lohnt ibm nach feinen Thaten.

#### · Oola

Siegfried, lebe lange und doppelt vergnügt, des Criedens willen, den ich dir geraubt! durft' ich die noch sum lettenmahl die hand druden! Lebe wohl! Auf deinem Todebbette, in der letten Stunde, wo man Mes verzeiht, erinnere dich meiner und verzeih' auch mir.

# Bernbarb.

: Fort jatt! Mein Inwendiges hupft, bag ich bich balb abthu'! Das Gewehr ber!

## ulrid.

Boran! [Entwaffnen und floffen ibn ab]

# Siegfried [benfett].

Sott! Wohin kommt's mit dem Menschen! Er "war mir einst so lieb! Ach, ach! Und nun — daß ich ihn richten muß! . . . Soll ich ihn jurud'rufen? — Berzeih ihm du im Himmel, wie ich ihm jest verzeihe. Doch er hat ihres Bruders Blut vergossen; sie sodern ihr Recht. Komm, Liebe, laß uns fort, einen Ort verlassen, wo Alles meinen Schmerz vermehrt.

Genovefa.

Ein Gelubbe thu' ich hier.

## Siegfrieb,

Und meines dazu. [timarmt fie] Hier wollen mir einst fterben, hier ber Auferstehung entgegen ruhn unter diesem Felsen. Nur so lange, Traute, laß und zur Welt zurud kehren, bis wir unsern Sohn zu seiznen Wurden eingesetz, bis er mannhaft, ftark, seibst gelernt, hirt seiner heerde zu sepn. Dann wieder hieher, und wir wollen, so wie wir gelobet, hand in Hand wallsahrten hinauf. Dann sep mir deine freundliche Dunklung zweymahl willsommen, wohltbatige Hohle; gesegnet bis dahin! Wo ift benn mein Sohn? — Lieber, wo bist du? Romm, bein Vater rust. Romm boch, fomm! [hinein in die poble]

# Stnovefa [fniet]

Segen ruhe über dir, freundliche Soble, die mich aufgenommen und bewahrt! Steh immer grun zu meinem Andenken, sep ferner noch gedruckter Unschuld Frenflatt, nimm vom Unglud Berfolgte in fichern Schirm auf! Meine Berbannung hat nun ein Ende.

# 3 molfte Scene.

#### [ Beibengebufch ]

Kon fern die Melodie des Liedes: mein Grab fen unter Weiben, mit Waldbörnern.

Golo, Bernhard, Ulrich.

Bolo.

Sa, mein Sterbegefang!

# ulrich.

Drunten raufcht ber Bach, fag' an feinen Tob, mie er fterben foll.

# Betnhard.

Niedergestochen wie ein Thier, fein Blut im Bach rinnend, gerhauen die Glieber und aufgetienft in die Nefte, daß einmahl des himmels Geper in seinen Knochen horften!

9 0 1 0 [faßt mutfig Bernhard, wirft ihn nieber, zeift bas Schwert ibm aus der Sauft und vermundet ibn].

Roch brennt Mannheit in mir! Berflucht neuns mahl bie Bunge, die fold Urtheil mir fprach!

992, 9D2, 9Berfe, III.

ulrid.

Sa! Noch meinen Bruder erschlagen? Blutburftiger! Bollischer!

3 o 1 o.

Bin ich nicht Ritter, fo ebel gebohren, wie ihr? Schlachtet ihr mich wie ein Thier?

ulrid.

Sund! Buthiger! Bill bir's geben!

Bernharb.

Salt' ein , Bruber Ulrich!

ultid.

Rein, foll mir barnieber!

Bernhard.

Sonft batheft du mich, bitte jest bich. [utrich

Bolo [ichlägt ibm bas Schwert aus ber hand].

Ihr maret mir nichts, ich wollte euch eb Bepte Bolf und Gepern vorfcmeiffen, bag fie eure Bileber

zerhackten, eh ihr mich ju Boden brachtet! Ihr Nie, derträchtigen! Die ihr schude verdammt, ihr Elensben, die nicht fühlen, wie jammervoll dem Ungludslichen ist! Ihr schmähet mich, schaut auf mein Bersbrechen, aber nicht auf das Schickal, das mich dis dahin trieb. Dh ich wollte mich jest kellen gleich vor euch Allen an die Spisse hundert Bewaffneter hinter mir: wer wagt' es, mich dann noch zu richten, wo tausend und tausend! Aber hier, in meinem Busen, da . . . ich habe Unglückliche gemacht, habe meinen edelsten Freund hintergangen, ach! [Werft das Schwert weg] Stehe hier unbewaffnet wieder! — Ritter = Tod und Begrähnis ehrlich: mehr begehr' ich nicht.

# Bernhard.

Sabe mich ju fehr auf beinen Tob gefreut, habe ju fehr nach beinem Blute gelecht! Geb' beines Beges, Gott wird bich finden.

## S o 1 o.

3ch bin mube! Ber mir den Tod gibt, gibt mir Rube.

# Ulriф [fafit das Cowerd].

Ungludlicher! Sollft haben Ritter= Tod und Begrabniß, ehrlich Bepbes von meiner hand. Steh' her, will bein Richter fepn. [Recti bas Schwert] . 6 0 [ 6 [faur hinein].

Bergeiht mir, eh ich fterbe.

Bepbe.

Bir verzeihen bir!

# Nochmalige Bemertung von Drudfeb. lern bes zwenten Banbes.

- S. 8 3. 18 ft. pilgten I. pilgerten
- 20 9 v. u. ft. Eripelnden 1, Trippelnben
- 42 2 v. u. ft. bligt I. blig'
- 94 12 ft. fcbreven I, fcbreven
- 106 13 ft. gewammt L gewammft
- 149 9 ft. Liebe ber Liebe L. Leben ber Liebe
- 177 7 ft. einen 1, einem
- 278 1 v. u. ft. Sleb' i. fleb'
- 310 12 ft. Bege I. Boge
- 339 6 ft. Geifter I. Ginter
- 398 3 ft. weise I. weiße.

់, ខ្ទះនៃ ស។

, 5 4 + 5 4 5 4 1 " · -- · · · · î :- .

A HILL VI . ...





This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified

time.

Please return promptly.

APR 27 63 H

